

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



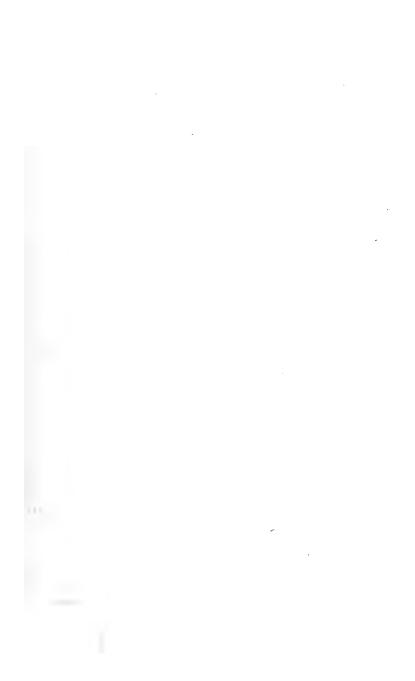

# Charakteristiken und Kritiken.

W o n

August Bilbelm Schlegel

und

Friedrich Schlegel.

Erfer Band.

Ronigsberg, bei Friedrich Micolovius,

1 8'0 L

# PUBLIC LIBRARY 273646A ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1926 L

## Inhalt

## bes ersten Bandes.

| 3. Recension von Jakobi's Wolbemar nach der<br>Ausgabe von 1796                          | Seite z |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| II. Recension der vier ersten Bande des phis<br>losophischen Journals herqueg, von Niets | ,       |
| hammer                                                                                   | - 47 °  |
| III. Georg Forfters Schriften                                                            | - 88    |
| IV. Charafteriftit des Bilhelm Meifter                                                   | - 132   |
| V. Heber Leffing                                                                         | - 379   |
| Mile diese Auffähr find von Friedrich                                                    |         |

VI. tleber Shaffneare's Romeo und Julia, von Aug. Wilh. Schl.

**6.** 282

VII. Briefe über Poeffe, Sylbenmaag und Sprache von demf.

- 319

112000

Andrew Carber

 $\{(x_{i,j},y_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j}), (x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j},x_{i,j}$ 

egi in separat garang kanalang kanalang Masili kasang kanang kanalang kanalang

atr -- The State of the State o

c ::

A Company of the Company of the Company

# Charafteristifen und Kritiken.

Erster Theil.

Ţ.

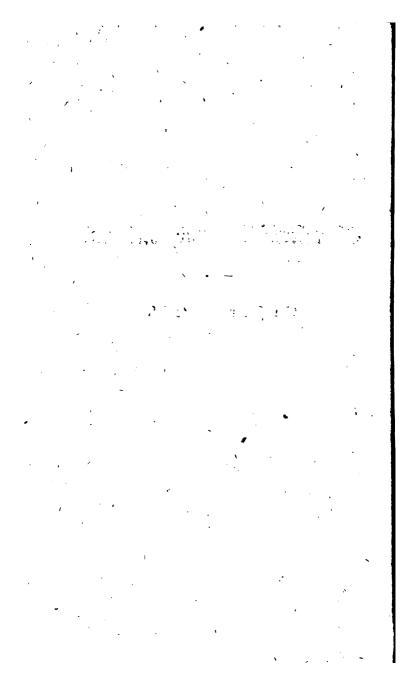

Recension von Jakobi's Woldemar nach der Ausgabe von 1796.

im Menschen gebe, wiewohl er bis tief in das Inv were seines Wesens abhängig und gebrechlich ist; and sein mußte; daß Gott kein keerer Bahn sei; the das große Thema dieses philosophischen Romans, der die in seine zartesten Heile von dem letsesten sittlichen Gesützt, von dem innigsten Streben nach dem Unendlichen beseelt ist. Das Dasein eines und eigennützigen Triebes, einer reinen Liebe zu enthült den, ist Hauptabsicht oder Nebenabsicht mehreres Werte Jakobi's, der kein Philosoph von Proskesten, sondern von Charatter ist. Im diesen, theils abhandelnden, theils darstellenden Werte ofe student abhandelnden, theils darstellenden Werte ofe student er nun, wo nicht dem besten, doch einen grau

Ken Theil von allem, was er je über ben Charafter jener freien Rraft, ihre möglichen und natürlichen Berirrungen, und über ihre einzig wahre Richtung wahrgenommen, empfunden, gedacht und geahnet hat, denen, die das Genie der Liebe und der Tugend haben — den Geistersehern, (Ergieß. Horen. 95. VIII. Samml. S. 4.)

Wahr ists, man kann niemand Freiheit einigießen, der den Keim bazu nicht in sich trägt. Aber der Keim bedarf eines äußern Unstoßes, der ihn mächtig reize, seine Hulle zu zersprengen; er bedarf Pslege und Nahrung. Wo könnte er diese bester sinden, als in Werken, in welchen das göttliche Princip des Wenschen in lebendiger Wirksams keit, ja in seinen individuellsten Leußerungen dare gestellt wird? In Werken, wo die Dichtung die Ideen nur wie eine leichte Hulle zu umschweben swein, und den unsichtbaren Geist allenthalben durchsschimmern läst? Ein solches Werk ist Wolk die mar!

es ist ein großes Werdienst dieser und mehr oder weniger aller Jakobischen Schristen, daß sie dem Unglauben an Tugend und an allen Ideen so traftig entgegen streben. "Jede Erhabenheit: des Charakters kommt von überschwenglicher Idee (Allus-268.);" und praktische Kraft, und Gultiskeit des

Abeen ift unnachläßliche, vorläufige und fubjeftive Bedingung aller Philosophie. — Es ist nicht zu andern, daß alle, die gang an ber Erde fleben, glauben, man wolle fie jum beften haben, wenn man ihnen von Ibeen redet, wie ber alte Bornich, wenn man fein Gefühl in Anspruch nahm. (L. 4.) Ein andrer Unglaube ift' aus der Philosophie ents fprungen, und hat felbft biejenigen, welche zwar ber hochften Begeifterung fahig find, aber jede Uebers Tpannung haffen, mißtrauisch und furchtsam ges macht. Die Majoritat der Vernünftler mar nams Mich durchaus unfahig, fich nicht blos mit bem Rope fe, fondern auch mit bem Bergen ju Steen ju ers heben. Sie leugneten, was über ihren Borizont war; und confequente Denter, bie auf einem gu niedrigen Standpunft ftanden, und doch nichts unt erklart laffen wollten, bahnten ihnen ben Beg. Do gelang es ihnen, die Gemeinheit einigermaßen Au foftematiffren und ju fanctioniren, indem fie alle Mittelmäßigen zu einer unsichtboren Rirche verei: niaten. Die Saupter ber Gemeinde geben nun wie Geuerherren umher, und wo sie etwas wittern, was wie Enthufiasmus aussieht, fchreien fie: Myftigies mus! Schwärmerei! - Durch Grunde die Ans griffe bes entschiednen Steptitere vollftanbig ju be: fiegen, maßt fich Safobi gar nicht einmal an: aber

Jakobi's lebendige Philosophie ist ein reifes Res fultat feiner individuellen Erfahrung, und eine ents fchiedene Gegnerin jener tobten Philosophie, welche mur mit Buchkaben, ben "Gefpenftern bes ehemals Mirflichen," (I. 245.) ein Gemerbe tweibt, eine Form, welche ihren Geift überlebt hat, ber Schlamm und die Grundfuppe menfchlicher Erteuntnis ift, und ,aus dem geilften Disbrauch bes Bermogens willfürlicher Bezeichnung entsprang" (Allw. S. 16.). - Die gangliche Trennung und Bereinzelung der menschichen Rrafte, welche boch nur in freier Ber: einigung gefund bleiben tonnen, ift Die eigentliche Erbfunde ber mobernen Bilbung. Der allgemein verbreitete und ungeheure Unfug falter Bernunftier ohne Sinn, Berg und Urtheil liegt am Tage, um feibst unsere größten Denfer find nicht gang frei von Abgotterei mit ber Bernunft. Gegen folde bespatische Eingriffe nimmt Jatobi bie Rechte bes Bergens in Schut, und macht bie große Wahrheit sinienthiend, daß "die Tugend sich nicht ettingent taffe" (I. 126). In bisser polemischen Ruth fiche tonnen Jakobi's Schriften sehr gunstig win ten, da die Natur ohnehm dafür gesorgt hat, daß feine Wermunfthaß in unferem Zeitalter wenigstens teine allgemeine Spibemie werden kann.

Diese neur Ausgabe bes Woldemar ist eine empfänglich das deutsche Publikum für Ideen ist, und eine Bestätigung, wie sweskillig ber Berfasser seine Werke zu feilen, wie geschiedt er sie anszubliben versteht; denn alle seine Aendevangen sind auch Werbesserungen.

Sleich vom sind die vieten Motto's, bie sich sonst von dem Eingange des Heiligehums drängten, wie Schweizer an ver Pforte eines Schlosses parn: viren, sämtlich verabschiedet. So auch das Statt Borreve jum aten Theil, und die Dedication , an den alten Freund, anden Mäckrigen, der ihm sinf lirbend, jürnend, brohend zurief: nicht länger zu gaffen; sondern in die eigenen Hände zu schanz, die Sott auch gefüllt hätte mit Kunft und mierlei Kraft." Die hinzugefommene, vorläufige Characteristik Bolbemars (S. 14—16.) ist voll der wichtigsen Ausschlisse und die Entstehung des ganzen werde is werte.

Beruhrt wurde, und fog es in fich mit langen Rus gen. Sobald fich Gedanken in ihm bilben toum ten, murde jede Empfindung in ihm Gedante, und feber Gedante wieber Empfindung. Bas ihn ans jog, bem folgte feine gange Geele; danin ver lor er jedesmal fich felbit" u. f. w. "Op tam er feinem Begenstande immer naber; fo ents fernte, in gleichem Dafe, fein Begenftand fich tme mer mehr von ihm." Durch eine zwedmäßige Ber febung, (S. 45 -- 76. der neuen Ausg, u. 36:68. b. alt.) durch die Erffarung und Befchichte von Sow nichs Baß gegen Bolbemar, welcher fich beim Erf fabille querft entwickelt, (G. 41.) und auf Berans laffung eines falekutischen Sahns (S. 106.) die hochste Bluthe erreicht, und durch bas Tifchgesprach bei Derenburg ift das Gange ungleich beutlicher, runder und vollständiger geworben: hatte ber Runfts ler dagu nur nicht folder Figuranten bedurft, wie ben widerlichen Alfam und den unbedeutenden Sidnen. Diefer Englander ift burchaus nichts, als ein Schus ler des treffichen Thomas Reid und Reraufon's, burch beffen Berfuch über bie Befchichte ber burger: fichen Gefellschaft Boldemar querft gur "Feuertaus fe" gelangte, (S. 80.) "ba ihn bisher nicht nur die neuern Beisheitelehrer, fondern auch die großen Alten nur mit Baffer getauft hatten." Sehr mert

warbig hingegen ist der Charakter Hornichs, der, wies wohl ihr entschiedener Gegenfüßler, doch nicht ohne Familienahnlichkeit mit der heiligen Gemeinde ist. Auch dieser alte Wechsler ist auf seine Weise ber selsen: er schwärmt für das Philisterthum, und seine knechtische Vergötterung des Buchstadens möchte sich auch gern aufschwingen. — Daß Henriettens Thränen bei Vorlesung von Woldemars Brief, (S. 27. d. alt. Ausg.) das mehrmalige Wechseln ihrer Farbe, und die endlich bleibende Blässe weggelassen sind, ist gut, aber nicht hinreichend. Denn wiewohl die großen Beiden ihren erhabenen Abscheu, sich

"Bie es im Menfchengeschiecht der Manner und Beiber Gebrauch ift."

hu vereinigen, beständig im Neunde sühren; so sind doch nicht wenig Züge stehen geblieben, welche dies fen Betheurungen widersprechen, und nur aus Gerschlechtsliebe entspringen und auf She abzielen können. — Vieler kleiner Aenderungen nicht zu ew wähnen (I. S. 194, 208, 218, 254, 273, II. S, 13, 14, 74, 100, 136, 220, 221.), wird im zten Banda, außer einigen sür die Deutlichkeit vortheilhaften Zusähen (S. 157, 160, 186.) auch der Plutarch in den Familienconvent, wo über das Herz des gesalle nen Woldemar eine medizinische Consultation gehalten wird, mit etwas mehr Vorbereitung eingeführt.

(S. 187 — 190.) Da Bieberthaf gludlicherweife eine Abschrift von Wolbemars Auszug besitht, so brainche die arme Henriette, die nur eben ahnmachtig war, und während der ganzen Situng eine lange Rede nach der andern aus dem Stegreife gehalten hach bas dicke Buch nicht mehr so lange auf dem Schoofe zu haben.

Es gehört eine vertraute Befanntichaft mit bein Buche bagu, um alle Biberfpruche, um bie Bermifdung bes Bortreflichen mit dem Schlechten und Bibrigen batinn gang einzusehn, vonleich von beidem auch auf den erften Blick fo manches auf Nothwendig ift es, das eine vom andern ftrenge ju icheiden: benn mit bein bloffen Streben hach bem Unendlichen ift die Sache boch gar nicht nethan. Ein Bert tann bei Diefer hohen Tenbeng' bennoch burch und durch unlauter und verfehrt fein, und wer, was er als Unyhilosophie und Unschick sichkeit erkennt, zu beschönigen sucht, ift unwürdig. baf man auf fein Urtheil achte, ober weiß nicht, was er will. Go gern man audy schonen mochte, barf man fich hier boch burchaus teine Balbheit etr tauben : benn es find eben nur die Wurdigsten, web che ein genialisches Wert wie Wolvemar verführen und an den Rand bes Abgrunds locken fann. -Opott über ben Ungufainmenhang bes Gangen, und

bas Ungefchick im Einzelnen tann niemand beleibte gen, ber bas Wert aus ber Rafe betrachtet, und fest ins Auge gefast hat.

Man gerath in nicht geringe Berlegenheit, wenn man fich über ben eigentlichen Charaftet, bie hochfte Abficht und bas endliche Refultat Des Batt sen ftringe Rechenschaft geben will. Und boch tann man es nicht richtig murbigen, ohne hieruber im Reinen ju fein. Betrachtet man es, nach einem Wink in der Borrede aber den Unterfchied beffet ben vom Allwill, als ein poetisch es Runkwerk: fu fehlt es an einem befriedigenben Ochluß, und' Belbemar's renige "Berknirschung laft immer noch einen gang unerträglichen Nachgefchmack" gurud. Was fann emporender fein, als feine Gelbftverache tung, fein Odwindel vor ben Liefen feines Ber: gens? Die Ergablung endigt mit einer unaufges toften Diffonang. Bolbemar's Innres und Zeuffres ift unheilbar gerrüttet. Nach einer foichen Reme tann er fich wohl jum Gehorfam eines guten Rnechts, aber nie jur Burde eines freien Mannes erheben. Sein Berhattnis mit henrietten ift eigentlich ger riffen. Gie ift nicht feine Rreundin mehr: er bat eines andern Vertrauten über fie nothig, als fie felbst, und wirft sich an Biederthais Bufen (II. 209.). Die Freundschaft, mit ber 28.'s Gemuthe

ruhe fieht und fallt, muß vollends brechen ober ver, hallen. Richt zu ermahnen, wie peinlich, haftich, und alfo unpoetisch fast alle bargestellten Situatio; nen, Charaftere und Leidenschaften find: fo ware Das Unnatürliche ber Sauptbegebenheit, welches wir jeden Augenblick empfinden, in einem Gedicht eine unerfesliche Storung. Woldemar's und Denriets tens Misverstandnis fonnte gar nicht ftatt finden, wenn nur fo viel Zutrauen, fo viel Delicateffe in ihnen mare, als ju bem Bestehen auch bes gemeins ften blos gefellschaftlichen Berhaltniffes erforderlich ift. Sie reben gwar unaufhotlich von hohen Ibea: Ien der Freundschaft, und erortern das formlich, worüber, fich mahrhaft belicate Menfchen ftillschweis gend verstanden haben murden - Die eigentliche Ras tur ihres Berhaltniffes: wo hingegen die fchnellfte Offenheit nothwendig war, bei fcheinbaren ober -wahren Beleidigungen bruten fie einfam, und fcmob Die gegenseitige Auftlarung tann den mistrauisch. fie nicht geheilt haben, fie muß ihre Empfindliche feit nur noch wunder machen: feine leidenschafts liche Aengstlichkeit und ihre jungfrauliche Zuruchals dung find eine unversiegliche Quelle neuer Misvers fandniffe, und werden endlich auch die arglose 2016 -wina ansteden muffen. Huch Benriette und Mil wina muffen fruber oder fpater ju Grunde geben.

Felg B. tonnte es nicht ichmer fein, die Freunde fcaft fur Benrietten mit ber Reigung fur Allwinen an vereinigen. Ein Weib zu lieben, gleich als ware fie ein Mann; von einem Freunde geliebt ju werden mit weiblicher Rachsicht und Anbetung: bas mar es eben, mas fein vergarteltes Berg bes gehrte, und wobei es in feinem Salle feiner befone bern Reinheit und Festigfeit ber Besinnung bes durfte. Diese fielen allein auf das Theil jener beis ben. Er achtete nicht auf die Möglichkeit, bag bie Matur feinem Eigenfinne entgegen arbeiten, und fich in irgend einer fpatern Stunde hohere Unfpruche, andere Bunfche in den Bufen feiner beiden Geliebe ten regen tounten. Er gab es an, bag Senriette einen Theil ihres Gelbsts vernichtete, um fein Ibeal gang ju erfallen. Denn mas, foll nun Benriette eis gentlich fein? Bas tonnen wir anders annehmen. als daß fie eigentlich bazu organisirt mar., unter ber. gefälligen Geftalt eines Beibes gefchlechtslos ju fein; und wen mag fie dann noch interessuren? - Ober bag fie Eines entbehmt, um bas Undere ju genießen. Es fei, daß biefer Zustand nicht Spannung mar: aber wird er barum dauernd fein? Ein Augenblick tann fe die Entbehrung schmerzlich empfinden last 3d rebe hier nicht von einer schnellen Eine wirtung der Leidenschaft ober ber Ginne. Aber

wenn Benriette wirflich Bed ift. fo fann fie bet Behnfucht, ein eignes Rind an bie Bruft ju brufte ten', um fo weniger entgehn, ba fie taglich Beuge von mutterlicher Gludfeligfeit fein muß; fie tann am erften von ihr überrafcht werden, bei bem Unblick eines Rindes auf Allwinens Schoof: hier muß das Mitgefühl ahnen, baf es an eignes Gefühl niche reicht.. Bird ihr forthin nicht die bisherige Bonne ibres Lebens unfruchtbar bunten? - Benn wir fo manche Buge, Die in Benrietten auf bas Dabchen beuten, ihre Betroffenheit über 28's. Lachen, ibr Berfchweigen, ihre Schuchternheit, ihre fie fo gang übermaltigende Angft jufammenrechnen, fo erfcheine fie in der That als ein Opfer W's. - Und Alls wina? Es ist vorausimiehn, baf sie fich ausbilden, ibr Goift fich ftarten, und Bestimmtheit gewinnen wirb. Ihr: findliches Sinauffchauen gir Benrietten mit fich mit ben Jahren in Gleichheit verlieren. Bisher hatte fie von der Sand ihrer Freunde alles genammen, wie fie es ihr gaben; fie hatte fich woot burd ihre Unfchuld felbft jur Unnatur verleiten laß fen maber eben ihr unbefangner Ginn wied balb als nen, bag Woldemar ihr, wie es gutekt wirtlich ges fchieht, etwas verbergen muß; und ihr reiferes Ges fühl, bas nothwendig mit erhahtem Bewirftein vers fnunft ift, bagegeit aufiehnen. Menn bangt and eigentliche Kisfersischt, fern pour threbleibt, muß Kich nicht Mistrauen und Unrube ihrer bemichtigen?

Bathelich muffen fich viele Biberfpruche aus einem Berbaltniffe ergeben, welches, in feiner erften Anlage burchaus ein Wiberfpeuch ift, ben alle Runk Des Perfassers nicht beben, ja nicht einmalaverfick ten tonnte. Senriettens Freundschaft foll teine Liebe fein, und ist doch offenbar, nichts anderes Das fchuchterne, : beicheibne Minchen, , welches, ju "feinem eigenften Dafein bieber nicht hatte gelane gen fonnen, und es nun im fortgefetten, vertraus "lichen Umgange mit einem erfahrnen, in fich fcon "bestimmten Areunde erwirbt, der ihren besten Sideent "und Empfindungen -; ben einfamen, verfchloffenen "- Freiheit, Beffatigung, unibermindliche Bemiffs "baitgverschaffte" (I. S. 67.) - bat eine starke Una lage sur Che. ift aber jeur Freundschaft, welche fich pict auf gegenseitige Abhangigfeit grunden barf. und von jeder Bestchung auf Bedürfniffe fo rein: als möglich erhalten werden muß, nicht felbstiftene dig genug. Ihr ganges Wefen wird burch ein Bar burfnis angegogen, und an ben Mann gefoffeit. ber ihr Saltung, Richtung und Einheit geben, unb wieder van ihr nehmen foll. Libre Geele fucht ibn: M umfaffen, wird lich auf ihn beschräufen, und tenn: nur in der innigsten Perginigung mit ibm vollstäne:

sige Befriedigung finden. Jenes Streben ist eis gentliche, weibstiche Liebe, und diese innigste Vereis kigung durch alle himmlischen und irdischen Bande, wo zwei durch gegensettige Bedürsnisse und Abhans digtelt ein Ganzes werden und bleiben, (II. 38.) kichts anders als Che. Ein Weib, welches einen Wann "über alles liebt;" — "aus ihm ihr bestes Dassein — alles Dasein nimmt;" — "ohne ihn nicht leben möchte — und — nicht leben könnte;" (Ir Th. S. 186.) ist in ihrem herzen seine Gattin.

Um Woldemar's Freundin fein ju konnen, Benriette gu febr - Beib und Dabchen. konnte es wohl eine Kreundschaft zwischen einem Manne und einer Fran geben, die burch ihre Leis benfchaftlichkeit ber eigentlichen Liebe abnlich fchies ne, und boch wefentlich von ihr verschieden ware. Rur mußte der Mann, um einer folden Freunds Schaft fabig zu fein, fein sinnlicher, eitler, burch und durch gebrechlicher Wolbemar, fondern Berr feiner Die Frau Inufte fich nicht nur über felbit fein. ben Sorizont der Beiber, die nur in ihrem Geliebe ten und in ihren Rindern leben, erheben tonnen, und fahig fein, Ibeen thatig zu lieben, nicht blos mufig batüber ju rafonniren; benn Freundschaft ift ja eben eine gemeinschaftliche Liebe, Wechselber. geiftrung; fondern auch reif und ficher über die Bes

durch von ihr Beldemar'n Recht geben, daß er fich dar durch von ift geben, daß er fich das die bier bie Magie ihres Umgangs sogar die beiden mungtern, jungen Beiber wieder in Jungfrauen verwans deln kann (Th. I. S. 9.); so wie ein rechter Prophet alles, was er berührt, in Offenbarungen und Seher umbildet (Ergieß. S. 5. 6.). Henriette verschweigt Bolbemar'n das Versprechen, das sie sich hat abendtigen lassen. Sehr jungsräulich mag das sein; aber es ist ganz und gar nicht freundschaftlich, und man muß Boldemar'n Recht geben, daß er sich dar durch von ihr "getrennt fühlt."

Mit "Bruder Heinrich" hatte felbst ber miss traufsche Woldenar zu folchen Misverständnissen nicht tommen tonnen. Sie sind selbst für den Zus schauer so qualend, daß er sich wol jedes Mittel gefallen ließe, welches ihnen auf einmal ein Ende machen konnte, ware es auch nur jenes populare, welches schon die Homerische Circe dem Odysseus porschiagt:

"Auf bann, steele bas Schwerbt in bie Scheibe bir ; laß bann jugleich uns

Unfer Lager besteigen, damit wir, beibe vereinige Durch das Lager der Liebe, Bertraun zu eins ander gewinnen-

Dhne Bewalt wurden fie freillch wol alle beibe nicht dahin ju bringen fein, da fie jeden, der ihnen nur von fern anfinnt, ju thun, mas ihnen Blut fcande und Gunde wider Die Datur fcheint, fchnobe anlaffen und fo innig bemitleiben. Debel" (Eh. II. S. 75.) ware dann wohl gerftreut, aber jugleich auch ber gange Roman eher geendigt, als er noch angefangen hatte. Muf 28's. und B's. gegenseitiger Un hetratbarfeit (bei einer fo außer prbentlichen Sache barf man fich auch wol ein außer prbentliches Bort erlauben) beruht bas Bange: mit ihr feht und fallt die Einzigkeit ihres Einverftande niffes und Misverständnisses. Da ber Dichter sie nicht motiviren tonnte, war er genothigt, fie gu po-Auliren, und durch fcneibende Dachtfpruche bie Kragen, welche er nicht zu beantworten vermochte, Ein leidiger Rothbehelf! Denn er abzuweifen. mag auch einen noch so hohen Trumpf barauf fex gen, fo wird ihm boch niemand aufe Wort glaut ben: "daß die Freuden ber Gattin und Muteet fich im Mitgefühl hoher schwingen, als im eignen" (26. I. G. 9. 10.). — Schade tfts, daß h's. Lie bensmurdigfeit unter ihrer Einzigfeit fehr leiden mußte! Es fallt baburch ein Schein von gemeiner Pruderie auf fie. ' Morausgefeht , bag Benriette Boldemar'n wirklich liebt: fo ift die Art, mit ber fie ihm entsagt, und ihr Entschluß, "den Tanten zum Erempel zu leben," (Th. I. S. 279.) sehr lies benswürdig und auch sehr weiblich: denn daß ein Mädchen von zarter Seele, bei der geringsten Bers anlassung, eben aus Liebe dem Besit ihres Geliebs ten entsagt, ist gar nicht unnatürlich.

Bolbemar hat fehr Recht, wenn er fagt: "Bir wurden Freunde, wie Perfonen von einerlei Ber fchlecht es nie werden tonnen" (Th. II. G. 49.); wenn er aber hingufest! "und Perfonen von ver fchiedenem es vielleicht nie maren;" fo ift bas nur eine leere Anmagung, wozu ihn allein die Buth, einzig zu fein, verführen tonnte. Die Tens beng, ihr Befen, ihre Thaten und ihre Berhalts niffe fur fich und unter einander außerordentlich. feltfam, fonderbar und unbegreiflich ju finden, ift eine darafteriftifche Kamilienabnlichkeit ber Jatobis fchen Menfchen. Reiner ift aber von biefem Bange fo gang befeffen, wie Bolbemar. Er fann auch nicht einmal einen umgeworfenen Roth mit feiner Freundin aus bem Quart heben, ohne fich in Ans betung ihrer (und alfo auch feinet) Einzigkeit in ergießen. - Wahrlich, es vergeht nicht leicht ein Tag, an bem nicht folde Freundschaften unter Den fonen von verschiedenem Geschlecht zu gangen Bunt berten angefangen, vollender, ober auch burch frems

be und eigne Schuld geftort werden: benn nichts ift gemeiner, als eben diefe Mischung von Kraft und Schwäche, von reiner Liebe und reiner Gelbits fucht. Much jene Freiheit mordende, grenzenlose Sins gebung, welche Sakobi fo oft, bald unmittelbar balb mittelbar, als die fconfte weibliche Tugend anpreis fet, wiewohl eben fie die Burgel der Tugend felbft vernichtet, ift gar nichts feltnes; die gewöhnliche Eigenschaft aller Frauen, die gutgeartet find, ohne fich jur Gelbstftandigfeit erheben ju tonnen. Das ift es, was 2B. von feinem Freunde wie von feiner Gattin verlangt; und fein angeblich unerhörtes Abeal von Freundschaft wird nur ju oft in gemeis nen Chen realifirt; innigfte Bereinigung auf Ros ften ber Gelbstftanbigfeit: man tonnte es eine übertriebene Che nennen.

Michts ist ungeschiefter "Bertrauen auf die Macht der Liebe" einzusidssen, als Wolbemar's Beispiel: benn in einem folden Herzen muß die Liebe, ihr Gegenstand sei welcher er wolle, ihre edle einfache Natur verwandeln, und ein fressender Scharben werden. Die erste der beiden Sentenzen, mit denen das Wert schließt, kann also durchaus das nicht sein, wosür sie doch so deutlich gegeben wird, Resultat des Ganzen. Aber auch die zweite: "Wer sich auf sein Herz verläßt, ist ein Thor;"

tit keine richtigere Folgerung, als die Nukanwend bung so mancher asopischen und unasopischen Fastel: obgleich so vieles unmittelbar, das übrige wernigstens mittelbar sich auf sie zu beziehen, und um ihrentwillen da zu sein scheint. Sollte sie auch nur phetorisch bewiesen werden, so muste W. Kraft haben, und blos aus Selbstgenügsamteit fallen. Der Fall eines Menschen, dem man die Gebrechs lichkeit so bald ansieht, befremdet und betrübt uns micht sonderlich. "Woldemar kann," auch uns Les fern, "das nicht ersparen, das wir ihn verachten müssen," und seine Strafe gezecht sinden, ohne dars 1 um bester von der Knechtschaft zu denken.

Es wird zwar mit unter viel übels von B.
gefagt: aber ohne daß es dem Künstler damit ein
rechter Ernst gewesen sein kann; denn er hat uns
Achtung und Theilnahme für ihn geben wollen,
und beides ist er nicht werth. Dorenburg nennt
B.'n einen geistigen Wollüstling. So ist es auch
mit ihm, aber in einem höhern Grade, als Jakobi
es gewollt haben kann: denn jene seine Wollust.
macht ihn zum groben Egoisten. So genießt er
Allwinen, die Lais seiner Seele, liebt sie nicht: es
ist wirklich empörend, wie er sich noch freuen darf,
daß er sie nur besitze, ohne von ihr besessen zu
werden. (Th. II. S. 73.) So braucht er Hens

rietten, "baß fie ihm feinen alten Traum von Freundschaft deute" (Th. II. S. 38.), jur "Besta: tigung, daß feine Beisheit fein Bedicht fei" (Th. II. S. 182.); liebt fie nicht. Go fteht er da, him gegeben der Befriedigung, die beide ihm gemahren, und läßt fich anwehen von erquickenden, balfamis fchen Luften im geiftigen, wie im phyfifchen Sinn. Diefe Beschaffenheit 28.'s verbreitet ihren widrigen Einfluß auf bas Schönfte im Buch. Das gartefte felbst wird undelicat, weil es uns feine felbstifche Befriedigung malt: fo die ichone Schildrung von Allwinens Liebe und Bingebung; fo die Art, beide Freundinnen fich bemubh, bem Beichling bas Leben zu verfüßen, und ihm jeden Anftoß aus dem Bege ju raumen. Bir tonnen nicht umbin, ju glauben, daß es demjenigen an mahrer Rraft fehlt, ber andre fo viel fur fich thun lagt, ber eines fols then Zauberfreises bedarf, um barinn ju existiren. -Seine Lieben, die fo viel Moth mit ihm haben, tragen indeffen auch in etwas die Schuld. um bestehen sie fo hartnackig barauf, ihn zu vers gottern, da fie doch wiffen, daß eitel Bochmuth und Lufte in ihm find? Es ift ein großes Uebel, wenn ein Mensch jum Schooffinde der ihn junachst uims gebenden geworden ift; oft hat er es nur feinen Anarten ju banten, und es vermehrt biefe bann.

Eigentlich nimmt ber Berfaffer felbft Antheil an Diefem Bergarteln: Bolbemar ift auch fein Liebe ling, und ber gemeinschaftliche Mittelpunkt, um den fich alles breht, mehr als der Zusammenhang des Gangen erfordern, oder auch nur erlauben burfte. Alle übrigen icheinen nur um feinetwillen da ju fein; wenn fie nicht fur ihn handeln oder leiden, fo rathichlagen fie uber fein Seelenheil. Bie mufite bie Renntnis davon, die man dem, den fie betrifft, nie gang entziehn fann, einen gefunden Denfchen ftoren, ihm fo laftig fallen? Woldemar'n murbe fie nur in feiner Eitelfeit bestätigen, und noch tie fer in Opeculationen uber fich felbft verwickeln, gu benen er fcon fo geneigt ift. Diefes Grubeln if bas befte Mittel, einen ohnehin franten Beift gang ju fcmaden und ju verderben, wie beständiges Dei Diginiren ben Korper entnervt. Rein Bunder, wenn der Patient julest fo gefährlich wird, daß die ber rathichlagende Kamilie fich ftillichweigends permar nent erflaren muß, wie ein Genat, wenn bas Bar zerland in Gefahr ift. Das pedantifche diefer Scor ne wurde recht anschaulich werden, wenn man eine Zeichnung bage machen wollte: man nahme bie Fir guren und fette fie um einen Tifch, wie im Orbie pictus, über den ein Auge im Dreieef fchwebt.

Bielleicht erlauterte biefes fogar manche Duntett beiten.

Ein entscheibenber Beweis für B.'s Ochwache ift die Leere des Mannes, die in feinen Briefen, dem schwächsten Theile bes Werts, vorzüglich fichts bar wird. Bas fich vom Genug ber ichonen Ras tur ,einfalgen und in Rauch aufhangen laft, fo fdwach und fo fdwindelnd!" Bolbemar aber, ber nur ba raftlos thatig erscheint, wo man nicht ben geringften Biberftand findet, in ben Raumen ber Einbildungefraft, macht fich ein angelegentlis ches Geschaft baraus, feine Gefühle aufs forgfal; tigfte ju regiftriren. Er geht in feinen haufigen Maturbefchreibungen gleichsam auf die Jagd nach himmlischen Empfindungen aus. Gein armes Berg tann nur im Grethum genießen. Daubfam muß er erft bas Tobte um fich her beleben, um durch eine funftliche Tauschung feine Empfindungen hervorzus loden, die boch nur trube und tropfenweise rinnen. Er ift genothigt, Die Gingelheiten ber fconen Das tur fo aufzugahlen, daß die Darftellung eines Las ges, eines Auftritte oft mehr bie Gefchichte bes Wetters, als des Herzens ist: überall tritt ihm nur ein leerer Begriff bes Unendlichen entgegen', beffen eins gebildeter Genuß fo undarftellbar ift, ale es felbft. Durch bas lange Ausspinnen einer einformigen

Betzückung mußte anch ein genialischer Schriftsteller in gemeine Empsidoelei versinken: benn nur diese kann "Pappeln das süße Schrecken der angenehmsten Empfindung burchsahren," und den "Unermeslichen zu sich ins Gras lagern" lassen (Th. II. S. 19. 20.).2 Welche innre Külle offenbart sich dagegen in Wert thers Berkehr mit der Natur; er mag sie nun mit der warmen Liebe eines jungen Künstlers umfassen, oder das Drängen seiner Brust an ihrem Busen aushauchen, oder für seine Leidenschaften gefährliche Nahrung ans ihr faugen!

Ein so versehlter Beid, wie 28., thut fehr wohl, sich lieber unter das Joch irgend eines Gehorsams zu beugen, als sich kraft seines sittkichen Genies zum allgemeinen Gesetzgeber für die Kunst des Gusten zu constituiren. Daraus ergiebt sich denn die Ruganwendung: "Wer sich auf ein Mensinniges, verzärteltes Herz verläßt, ist ein Thor."

Das Poetische ift im Wolbemar offenbar nur Mittel: benn wenn ein Berk nicht felten die hochsten Erwartungen des Schönheitsgefühlts und des Kunstsinnes befriedigt, ofter aber und grade in der Zusammensehung des Ganzen die ersten Gesehe des Geschmacks beleidigt, so darf man vorauss sehen, daß Schönheit und Kunst hier nicht vernachlässigt, sondern einem höhern Zwecke mit Bedacht

aufgeopfert fei; auch nennt Satobi-bie Abficht bes Werts eine philosophische. Betrachten mir nun den Woldemar nach dieser Andentung als ein philosop phisches Kunstwert: fo ift die Saglichkeit des Saupt charafters, die folternde Peinlichfeit der Situaties nen, und die Diffonang am Ochluß tein Tabel: felbst bis Unwahrscheinlichkeit ber hauptbegebenheit ift verzeihlich, wenn dies nur auf die Evideng bes endlichen Refultate feinen Ginfluß hat: denn ber Maturtundiger braucht feinen Etel ju fchonen, und ber Wißbegierige muß auch den Anblick fecirter Cadaver ertragen tonnen: aber mir erwarten bann auch eine vollftandige philosophische Einheit, welche nur aus ber burchgangigen Beziehung auf ein befriedigendes philosophisches Resultat entsprins gen fann. Danach fucht man im Woldemar vers gebens; und da die Urt durch die Ginheit und den legten Zwed befrimmt wird, fo ift er ftreng genoms men, fein philosophisches Runstwerf: benn jene tris viale Bemertung fann boch upmöglich fur ein phis tofophifches Refultat gelten. Bie tonnte fie über: haupt bas Biel einer folchen Laufbahn fein? Bie einen folden Aufwand von Tieffinn, Ocharffinn, Beift, Beobachtung und Studium lohnen? Es mare, als wollte man eine Feber burch einen Rrabn muffam emporminden. - Die große Ungleichheit

bee Berths der einzelnen philosophischen Stude bestätigt die Bermuthung, daß auch die Philosophie hier nur als Mittel gebraucht werde. Findet man in einem und demselben Berte neben Stellen, die des größten Denkers würdig wären, Nisveresständnisse, Uebereilungen, Berworrenheiten, die man einem gemeinen nur gefunden Kopfe nicht verzeihn würde: so muß man voraussehen, daß Bahre heit und Bissenschaft hier nicht lehter Zweck sei, fondern einer höhern Absicht mit Bedacht aufger opfert werde,

Aber welche Art von Sinheit ift benn nun in bem fonderbaren Wert, welches fich unter keine Rategorie bringen läßt, in bem man indessen doch einen gewissen Zusammenhang so unleugbar fühlt?

Offenbar nur eine Einheit des Geistes und des Tons; eine individuelle Einheit, welche um so begreislicher wird, je mehr man mit dem Charafter und der Geschichte des Individuums, das sie hervorbrachte, befannt ist. Daß die vom Berfasser selbst sehr bestimmt aufgestellte angeblich phitosophische Absicht: "Menschheit, wie sie ist, erklärlich oder unerklärlich, aufs gewissenhafteste vor Augen zu legen; " so objectiv klingt, darf uns nicht irre machen: denn wenn es auch nicht der erste Blick auf das Werk selbst lehrte, so wurde es sevon

aufgeopfert fei; auch nennt Satobi-bie Abficht bes Werts eine philosophische. Betrachten mir nun den Bolbemar nach biefer Andeutung als ein philosof. phisches Runftwert: so ift die Saglichkeit des Saupu charafters, die folternde Peinlichfeit der Situaties nen, und die Diffonang am Schluß fein Tabel: felbst bie Unwahrscheinlichkeit ber hanptbegebenheit ift verzeihlich, wenn dies nur auf die Evideng bes endlichen Refultats teinen Ginfluß hat; denn ben Maturtundiger braucht feinen Efel ju ichonen, und ber Bigbegierige muß auch ben Anblick fecirter Cadaver ertragen fonnen: aber wir erwarten bann and eine vollständige philosophische Einbeit. welche nur aus der burchgangigen Beziehung auf ein befriedigendes philosophisches Resultat entspring Dangd fucht man im Woldemar vers gebens; und da die Art durch die Ginheit und ben lebten 3med bestimmt wird,, fo ift er ftreng genome men, fein philosophisches Runftwert: benn jene tris viale Bemerkung fann boch unmöglich für ein phie tofophifches Refultat gelten. Bie tonnte fie aben haupt bas Biel einer folden Laufbahn fein? einen folden Aufwand von Lieffinn, Ocharffinn, Beift, Beobachtung und Studium lohnen? Es mare: als wollte man eine Keber burch einen Rrabe muhfam emporwinden. — Die große Ungleichhet

bestimmt der Bernemannen. Er eine Philosophie bier und nie Mittel gemin der Philosophie bier und nie Mittel gemin der Siene Etellen, die des gewiren. Denner und und der Misvere kändneren. Leveranderen Limitereten, die nacht vert zeine und der gemin der der gemin der der der der beiter und Biefer der und Biefer der und Biefer der und Biefer der der Biefer der Bi

ENTER THE TOTAL OF THE PARTY OF

nus der Erlanterung, und Entstehungsgeschichte joner Absicht in der Vortede zum Aswill erhellen: daß hier unter "Menschheit" nur die Ansicht eines Individuums von derstben verstanden werder, und daß es also eigentlich heißen solle: "Friedrich "Heinrtch: Jakobiheit, wie sie ist, erklarlich "voer unerklärlich, aufs gewissenhafteste vor Augen "zu legen."

Were alfo ben Geift bes Wolbemar versteben will, fo weit dies möglich ift, muß Jatobi's famte liche Ochriften, und in ihnen den individuellen Chasratter, und die individuelle Gefchichte feines Beis ftes ftubiren. - Bielleicht findet man bier noch mehr, als man fuchte; fichere Austunft namlich uber eine Einheit ber Tenbeng im Bolbemar, auf die man zwar, so lange man ihn ifolitt bes trachtet, einigermaßen rathen, aber auch nur rathen: fann. Es ift; als ob bas Buch gegen bas Enbe bem Lefer verstohlen zuwinkte, und sich gleichsam gu ihm neigte, um ihm ,,das rechte - ins Ohr gu fagen" (Allw. S. 100.); ober auch nur mit bes beutenbem' Blick und leisem Fingerzeig auf einen geheimen einzig fichern Pfat nach "jener Freiftate. der Beisheit, wo der Mensch dasselbe will, und nicht will," beute, wohin "teine offene Beerftrage" führen kann (Eh. II. S. 175.).

Amar pflegen Statobi's Berte überhaupt, wenn fie den Uneingeweihten durch manderlei Jrrmege endlich bis an die Schwelle des Allerheiligsten ger Mihrt haben, sich gern in ein rathselhaftes Schweis gen'ju verlieren, oder einige in ein impofantes Duns tel gehüllte Worte hinzuwerfen; doch hat er einige: imal, vorzüglich in polemifden Odriften, wenige ftens mit mehr Rlarheit und Umffandlichkeit bie Achten Refultate feiner Philosophie enthullt: gleich fenem alten Proteus scheint auch er nur ges awungen Rede ju ftehn, und ju weiffagen. Go wiel er aber auch noch verfchweigen mag, fo hat ar fich doch über die erfte Beranlaffung feines Phis tofophirens fo offenherzia, und über die letten Brunde feiner Philosophie fo bestimmt geaußert, daß über das herrichende Pringip derfelben gar fein Zweifel übrig bleibt.

Die erste subjektive Bedingung alles achten Philosophirens ist — Philosophic im alten Spekratischen Sinne des Borts: Bissensch aftsliebe, weigennühiges, reines Interesse an Erkenntnis und Bahrheit: man könnte es logisch en Enthwisiasmus nennen; der wesentlichste Bestandtheil des philosophischen Genies. Nicht was sie meinen, unterscheidet den Philosophen, und den Sophisten: sondern wie sie's meinen. Jeder Denker, für den

nus der Erlanterung, und Entstehungsgeschichte jener Absicht in der Vorrede zum Alwill erhellen: daß hier unter "Menschheit" nur die Ansicht eines Individuums von dersetben vorkanden werde; und daß: es also eigentlich heißen soller: "Friedrich "Geinrtch: Jakobiheit, wie sie ist, erklarlich "voer unerklärlich, aufs gewissenhafteste vor Augen "ju legen."

Ber alfo ben Geift des Bolbemar verftehen will, fo weit dies moglich ift, muß Satobi's famte liche Schriften, und in ihnen ben individuellen Chasratter," und die individuelle Geschichte seines Geis Bielleicht findet man hier noch ftes ftubiren. mehr, als man fuchte; fichere Anskunft namlich uber eine Einheit ber Tenbeng im Bolbemar, auf die man zwar, so lange man ihn ifolift bes trachtet, einigermaßen rathen, aber auch nur rathen: tann. Es ift, als ob bas Buch gegen bas Enbe bem Lefer verstohlen zuwinkte, und sich gleichsam ju ihm neigte, um ihm ,, das rechte - ins Ohr gu fagen" (Allw. G. 100.); ober auch nur mit ber beutenbem' Blick und leisem Fingerzeig auf einen geheimen einzig sichern Pfab nach "jener Freiftate der Beisheit, wo der Mensch daffelbe will, und nicht will," deute, wohin "teine offene Beerftrage" fahren kann (Th. II. S. 175.).

Awar pflegen Safobi's Berfe überhaupt, wenn fie ben Uneingeweihten burch manderlei Jrrmege endlich bis an die Schwelle bes Allerheiligsten ger Mihrt haben, fich gern in ein rathselhaftes Ochweis gen zu verlieren, ober einige in ein impofantes Dune tel gehulte Borte hinzuwerfen; boch hat er einiges imat, vorzüglich in polemifden Odriften, wenige fens mit mehr Rlarheit und Umflandlichkeit bie Achten Resultate feiner Philosophie enthallt: gleich jenem alten Proteus scheint auch er nur ge awungen Rede ju fiehn , und ju weiffagen. Go wiel er aber auch noch verfchweigen mag, fo hat er fich boch über die erfte Beranlassung feines Phis tofophirens fo offenherzig, und über die letten Brunde feiner Philosophie so bestimmt geaußert, daß über das herrichende Pringip derfelben gar fein Zweifel übrig bleibt.

Die erste subjektive Bedingung alles achten Philosophirens ist — Philosophie im alten Scekratischen Sinne des Worts: Blisen schaftsliebe, ameigennüßiges, reines Interesse an Erkenntnis und Wahrheit: man könnte es logischen Enthwitasmus nennen; der wesentlichste Bestandtheil des philosophischen Genies. Nicht was sie meinen, unterscheidet den Philosophen, und den Sophisten: sondern wie sie's meinen. Jeder Denker, für den

Dhne Gewalt wurden fie freilich wol alle beibe nicht dahin ju bringen fein, ba fie jeden, der ihnen nur von fern anfinnt, ju thun, mas ihnen Bluts schande und Gunde wider die Matur Scheint, fo fchnode anlaffen und fo innig bemitleiben. "Der Debel" (Th. II. S. 75.) mare dann mohl perfirent, aber jugleich auch ber gange Roman eher geendigt, als er noch angefangen hatte. Muf B's. und h's. gegenseitiger Unhetratbarfeit (bei einer so aufers orbentlichen Sache barf man fich auch wol ein außers prbentliches Wort erlauben) beruht bas Bange: mit ihr feht und fallt die Einzigteit ihres Einverftands tiffes und Misverstandnisses. Da ber Dichter fie nicht motiviren konnte, war er genothigt, fie zu pound durch schneibende Machtspruche bie Fragen, welche er nicht ju beantworten vermochte, Ein leidiger Rothbehelf! Denn er abzuweifen. mag auch einen noch fo hohen Trumpf barauf fege gen, fo wird ihm doch niemand aufe Bort glaut ben : "daß die Freuden der Gattin und Mutter fich im Mitgefühl hoher schwingen, als im eignen" (26. I. G. 9. 10.). - Schade ifts, daß B's. Lies bensmurdigfeit unter ihrer Einzigfeit fehr leiden mußte! Es fallt baburch ein Schein von gemeiner Pruberie auf fie. ` Norausgefest, bag Benriette Woldemar'n wirklich liebt: fo ist die Art, mit der fle ihm entsagt, und ihr Entschluß, "den Tanten zum Erempel zu leben," (Th. I. S. 279.) sehr lies benswürdig und auch sehr weiblich: denn daß ein Madchen von zarter Seele, bei der geringsten Bers anlassung, eben aus Liebe dem Besit ihres Geliebs ten entsagt, ift gar nicht unnaturlich.

Wolbemar hat fehr Recht, wenn er fagt: "Bir wurden Frennde, wie Perfonen von einerlei Ber fchlecht es nie werden tonnen" (Th. II. S. 49.): wenn er aber hinzusett: "und Personen von vers fchiedenem es vielleicht nie waren;" fo ift bas nur eine leere Anmagung, wozu ihn allein die Buth, einzig zu fein, verführen tonnte. Die Tens beng, ihr Befen, ihre Thaten und ihre Berhalts niffe fur fich und unter einander außerordentlich, feltsam, sonderbar und unbegreiflich ju finden, ift eine darakteristische Kamilienabnlichkeit der Satobis fchen Menfchen. Reiner ift aber von biefem Bange fo gang befeffen, wie Bolbemar. Er fann auch nicht einmal einen umgeworfenen Roth mit feiner Freundin aus bem Quart heben, ohne fich in Am betung ihrer (und alfo auch feinet) Ginzigkeit in ergießen. - Bahrlich, es vergeht nicht leicht ein Tag, an bem nicht folde Freundschaften unter Den . fonen von vericbiedenem Gefchlecht ju gangen Bunt . Derten angefangen, vollender, ober auch durch frems

Berührt wurde, und fog es in fich mit langen Bas gen. Sobald fich Gedanten in ihm bilden tonne ten, murde jede Empfindung in ihm Gedante, und jeber Bebante wieber Empfindung. Was ihn ans bem folgte feine gange Seele; danin ver lor er jedesmal fich felbk" u. f. w. "Co tam er feinem Gegenstande immer naher; fo ents fernte, in gleichem Dage, fein Begenftand fich tm: mer mehr von ihm." Durch eine zwedmäßige Ber febung, (G. 45 -- 76. der neuen Ausg.'u. 36:63. b. alt.) durch die Erffarung und Geschichte von Bow nichs Saß gegen Wolbemar, welcher fich beim Ens fabille zuerst entwickelt, (S. 41.) und auf Berans laffung eines talekutifchen Sahns (G. 106.) bie bochfte Bluthe erreicht, und durch das Tifchgesprach bei Dorenburg ift das Ganze ungleich deutlicher, runder und vollständiger geworben: hatte ber Rungs ler dagu nur nicht folder Figuranten bedurft, wie ben miderlichen Alfam und den unbedeutenden Sidnen. Diefer Englander ift durchaus nichts, als ein Ochis ler des treflichen Thomas Reid und Reraufon's, burch deffen Berfuch über die Gefchichte ber burger lichen Gefellschaft Bolbemar querft gur "Seuertau fe" gelangte, (S. 80.) "ba-ihn bieher nicht nur die neuern Beisheitslehrer, fondern auch die großen Alten nur mit Baffer getauft hatten." Gehr mert

wardig hingegen ist der Charafter Hornichs, ber, wies wohl ihr entschiedener Gegensüsser, doch nicht ohne Familienahnlichkeit mit der heiligen Gemeinde ist. Auch diesen alte Wechsler ist auf seine Weise ber sessen: er schwärmt für das Philisterthum, und seine knechtische Vergötterung des Vuchstabens möchte sich auch gern aufschwingen. — Das Henriettens Thränen bei Vorlesung von Woldemars Brief, (S. 27. d. alt. Ausg.) das mehrmalige Wechsein ihrer Farbe, und die endlich bleibende Blässe weggelassen sind, ist gut, aber nicht hinreichend. Denn wiewost die, großen Beiden ihren erhabenen Abscheu, sich

"Bie es im Menschengeschlecht der Manner und Beiber Gebrauch ift,"

...

1

ŗ

du vereinigen, beständig im Munde führen; so sind doch nicht wenig Züge stehen geblieben, welche dier fen Bethrurungen widersprechen, und nur aus Gerschlechtsliebe entspringen und auf She abzielen könsnen. — Bieler kleiner Aenderungen nicht zu ew wähnen (I. S. 194, 208, 218, 254, 273, II. S, 13, 14, 74, 100, 136, 220, 221.), wird im zten Bande, außer einigen für die Deutlichkeit vortheilhaften Zusähen (S. 157, 160, 186.) auch der Plutarch in den Familienconvent, wo über das Herz des gefallenen Woldemar eine inedizinische Consultation gehalten wird, mit etwas mehr Borbereitung eingeführt.

(O. 187 — 190.) Da Biederthaf glucklicherweiferine Abschrift von Woldemars Auszug besitht, so brainche die arme henriette, die nur eben ohnmachtig war, und mahrend der ganzen Sitzung eine lange Rede nach der andern aus dem Stegreife gehalten hach bas dicke Buch nicht mehr so lange auf dem Schooft zu haben.

Es gehört eine vertraute Bekanntichaft mit bem Buche dagu, um alle Biberfpruche, um bie Bermischung bes Bortreflichen mit dem Schlechten und Bidrigen barinn gang einzusehn, obgleich von beidem auch auf den erften Blick fo manches auf Nothwendig ift es, das eine vom andern Mit. ftrenge ju icheiden: benn mit bem bloften Streben nach bem Unendlichen ift bie Sache boch gar nicht nethan. Ein Bert tann bei diefer hohen Tenbent bennoch durch und durch unlauter und perfehrt fein, und wer, was er als Unphilosophie und Unfchick Hichkeit erkennt, zu beschönigen sucht, ift unwürdig, baff man auf fein Urtheil achte, ober weiß niche, mas er will. Go gern man audr fchonen mochte, barf man fich hier boch burchaus feine Salbheit ecr lauben: benn es find eben nur die Wirdigften, well de ein genialisches Wert wie Bolbemar verführen und an den Rand des Abarunds locken kann. Doort über ben Ungufainmenhang bes Gangen, and

bas Ungefchicf im Einzelnen tann næmand beleibie gen, ber bas Bert aus ber Rafe betrachtet, und fest ins Auge gefaßt hat.

Man gerath in nicht geringe Berlegenheit. wenn man fich über ben eigentlichen Charafter, bie bochke Absicht und bas endliche Refultat Des Gans sen ftrunge Rechenschaft geben will. Und doch tann man es nicht richtig murbigen, ohne hierüber im Reinen ju fein. Betrachtet man es, nach einem Wint in der Borrede aber den Unterfebted beffet ben vom Allwill, als ein poetisch es Runftwert: fo fehlt es an einem befriedigenden Ochluß, und' Bolbemar's reuige "Berknirschung laft immer noch einen gang unerträglichen Nachgeschmack" jurud. Was fann emporender fein, als feine Gelbstverach tung, fein Odwindel vor ben Liefen feines Ber: gens?: Die Ergablung endigt mit einer ungufas ibften Diffonang. Wolbemar's Innres und Meiffres ift unheilbar gerrattet. Rach einer foichen Reite fann er fich wohl jum Gehorfam eines guten Rnechts, aber nie jur Burde eines freien Mannes erheben. Sein Berhattnis mit Benrictten ift eigentlich ger riffen. Gie ift nicht feine Rreundin mehr: er bat eines andern Bertrauten über fie nothig, als fie fetbft, und wirft fich an Biederthais Bufen (II. 299.). Die Freundschaft, mit ber 28.'s Gemuthe

ruhe fieht und fallt, muß vollends brechen ober ver. hallen. Richt zu erwähnen, wie peinlich, haftlich. und alfo unpoetisch fast alle bargeftellten Situatio nen, Charaftere und Leidenschaften find: fo ware Das Unnaturliche ber Sauptbegebenheit, welches wir jeden Augenblick empfinden, in einem Bedicht eine unerfetliche Storung. Bolbemar's und henriets tens Misverstandnis tonnte gar nicht statt finden, wenn nur fo viel Zutrauen, fo viel Delicateffe in ihnen mare, als zu bem Bestehen auch bes gemeins fen blos gefellschaftlichen Berhaltniffes erforderlich ift. Sie reben gwar unaufhorlich von hohen Ibea: Ien der Freundschaft, und erortern das formlich, worüber sich mahrhaft belicate Menschen stillschweis gend verstanden haben murden - bie eigentliche Das tur ihres Berhaltniffes: wo hingegen die fcnellfte Offenheit nothwendig war, bei scheinbaren -wahren Beleidigungen bruten fie einfam, und fcmot den mistrauifch. Die gegenseitige Auftlarung fann fie nicht geheilt haben, sie muß ihre Empfindlichs feit nur noch munder machen: feine leibenschafts liche Aengstlichkeit und ihre jungfrauliche Buruchals dung find eine unversiegliche Quelle neuer Misvers Standniffe, und werden endlich auch die arglofe Alle wina anfteden muffen. Auch henriette und Alle wina muffen fruber ober fpater ju Grunde geben.

Reir B. tonnte es nicht fchwer fein, die Freunds Schaft für Benrietten mit ber Meigung für Allwinen pu vereinigen. Ein Weib zu lieben, gleich als ware fie ein Mann; . von einem Frennde geliebt gu werden mit weiblicher Nachsicht und Unbetung: bas mar es eben, mas fein vergarteltes Berg bes cohrte, und wobei es in feinem Ralle feiner befons bern Reinheit und Festigfeit der Gefinnung bes Durfte. Diefe fielen allein auf das Theil jener beis ben. Er achtete nicht auf die Doglichkeit, bag bie Matur feinem Eigensinne entgegen arbeiten, und fich in irgend einer fpatern Stunde hohere Unfpruche, andere Bunfche in ben Bufen feiner beiden Geliebe ten regen founten. Er gab es ju, bag Benriette einen Theil ihres Gelbste vernichtete, um fein Ibeal gant ju erfallen. Denn mas, foll nun henriette eis gentlich fein? Bas tonnen wir anders annehmen. als daß fie eigentlich bagu organisirt war, unter der gefälligen Geftalt eines Weibes gefchlechtslos ju fein; und wen mag fie dann noch intereffiren? - Ober baß fie Eines entbehmt, um das Undere ju genießen. Es fei, bag biefer Zustand nicht Spannung mar: aber wird er darum dauernd fein? Ein Aucenblich tann fie die Entbehrung schmerzlich empfinden last fen. 3d rebe hier nicht von einer fcnellen Eine wirfung der Leidenschaft ober ber Sinne. Aber

wenn Benriette wirklich Bed ift. fo fann fie bet Behnfucht, ein eignes Rind an bie Bruft ju bruft ten, um fo weniger entgehn, ba fie taglich Beuge von mutterlicher Gludfeligfeit fein muß; fie tann am erften von ihr überrafcht werden, bei dem Unblick eines Rindes auf Allwinens Schoof: hier muß das Ditaefuhl ahnen, baf es an eignes Gefühl nicht reicht... Wird ihr forthin nicht die bisherige Wonne ibres Lebens unfruchtbar bunten? - Benn wir fo manche Buge, Die in Benrietten auf bas Dabchen beuten, ihre Betroffenheit über 28's. Lachen, ibr Berfcweigen, ihre Schuchternheit, ihre fie fo gang übermaltigende Angft jufammenrechnen, fo erfcheine fie in der That als ein Opfer W's. - Und Alls wina? Es ift vorausmichn, baf fie fich ausbilden, ibr Boift fich ftarten, und Bestimuntheit gewinnen wirb. Ihr findliches Sinauffchauen ju Benrietten mit fich mit ben Jahren in Gloichheit verlieren Bisher hatte fie von der Sand ihrer Preunde alles genommen, wie fie es ihr gaben; fie hatte fich wos burd ihre Unfchuld feibst jur Unnatur verleiten laff fen maber eben ihr unbefangner Ginn wird balb ahs nen, bag Woldemar ihr, wie es tulekt wirklich ges fchieht, etwas verbergen muß, und ihr reiferes Ges fühl, bas nothwendig mit erhihtem Bewirftein vers tnunft ift, dagegen aufiehnen. Wenn barge and eigentliche Ciferfucht fern von ihr bleibt, muß fich nicht Mistrauen und Unruhe ihrer bennichtigen?

Rathelich muffen fich viele Biderfpruche aus einem Bephältniffe ergeben, wolches in feiner erften Unlage burdaus ein Biderfreuch ift, ben alle Rung Des Perfaffers nicht beben, ja nicht einmalaverfickt ten tonnte. Benriettens Freundschaft foll feine Liebe fein, und ist doch offenbar nichts auders; Das. fchichterne, : befcheibne Machen, meldes ju "feinem eigenften Dafein bieber nicht hatte gelane gen fonnen, und es nun im fortgefetten. vertraus "lichen Umgange mit einem erfahrnen, in fich febon "bestimmten Freunde erwiebt, ber ihren beften Ibeet "und Empfindungen - ben einfamen, verfchloffenes "beitzverschaffte" (I. S. 67.) - bat eine ftarfe Une lage sur The, ift aber sur Freundschaft, welche fic wicht auf gegenfeitige Abbangigfeit grunden barf. und von jeder Besichting auf Bedurfniffe fo rein als möglich erhalten werben muß, nicht felbstftane dig genug. Ihr ganges Wefen wird durch ein Bas burfnis augerogen, und an den Mann gefoffelte ber ihr Saltung, Richtung und Einheit geben. und wieder von ihr nehmen foll. Ihre Geele fucht ibn: M umfassen, wird sich auf ihn beschränken, und tennnur in der innigken Bereinigung wit ihm volkfane.

dige Befriedigung sinden. Jenes Streben ist ein gentliche, weibliche Liebe, und diese innigste Bereis ftigung durch alle himmlischen und irdischen Bande, wo zwei durch gegenseitige Bedürsnisse und Abhane digsteit ein Ganzes werden und bleiben, (II. 38.) tiches anders als Ehe. Ein Beib, welches einen Wann "über alles liebt;" — "aus ihm ihr bestes Dassein — alles Dasein nimmt;" — "ohne ihn nicht leben möchte — und — nicht leben könnte;" (IIr Th. S. 186.) ist in ihrem Herzen seine Gattin.

Um Woldemar's Freundin fein ju konnen, Benriette ju fehr - Beib und Dabchen. komte es wohl eine Freundschaft zwischen einem Manne und einer Frau geben, die durch ihre Leis Denschaftlichkeit ber eigentlichen Liebe abnlich fchies ne, und boch wefentlich von ihr verschieden ware. Rur mußte der Mann, um einer folden Freunds Schaft fahig zu fein, fein sinnlicher, eitler, burch und burch gebrechlicher Wolbemar, fondern Berr feiner Die Rrau Inufite fich nicht nur über felbst fein. ben Borigont der Beiber, die nur in ihrem Gelieb: ten und in ihren Rindern leben, erheben fonnen, und fabig fein, Iden thatig ju lieben, nicht blos anafig batuber ju rafonniren; benn Freundschaft ift ja eben eine gemeinschaftliche Liebe, Bechfelber geiftrung; fondern auch reif und ficher über die Bes

barfnisse und Beforgnisse, des Maddens erhaben fein. — Henriette ist so sehr Jungfrau, daß die blose Magie ihres Umgangs sogar die beiden munstern, jungen Beiber wieder in Jungfrauen verwanz deln kann (Th. I. S. 9.); so wie ein rechter Prophet alles, was er berührt, in Offenbarungen und Seher umbildet (Ergieß. S. 5. 6.). Henriette verschweigt Woldemar'n das Versprechen, das sie sich hat abendtigen lassen. Sehr jungsräulich mag das sein; aber es ist ganz und gar nicht freundschaftlich, und man muß Woldemar'n Recht geben, daß er sich dar durch von ihr "getrennt fühlt."

Mit "Bruder Heinrich" hatte selbst ber miss trauische Woldemar zu folchen Misverständnissen nicht kommen können. Sie sind selbst für den Zuschauer so qualend, daß er sich wol jedes Mittel gefallen ließe, welches ihnen auf einmal ein Ende machen könnte, ware es auch nur jenes populare, welches schon die Homerische Circe dem Odysseus vorschlägt:

"Auf bann, steefe bas Schwerdt in bie Scheibe bir; laß bann jugleich uns

Unfer Lager besteigen, damit wir, beide vereinige : Durch das Lager der Liebe, Bertraun zu eins ander gewinnen."

Ohne Gewalt wurden sie freilich wol alle beibe nicht dahin zu bringen fein, da fie jeden, der ihnen pur pon fern ansinnt, ju thun, mas ihnen Bluts fchande und Gunde wider die Ratur fcheint, fo fchnode anlaffen und fo innig bemitleiben. "Der Debel" (Th. II. S. 75.) ware dann wohl gerftreut, aber jugleich auch ber gange Roman eber geendigt, als er noch angefangen hatte. Muf 2B's. und B's. gegenseitiger Un hetratbarteit (bei einer fo auffers orbentlichen Sache barf man fich auch wol ein angers prbentliches Bort erlauben) beruht bas Gange: mit ihr fteht und fallt die Einzigkeit ihres Einverftande tiffes und Misverstandnisses. Da ber Dichter fie nicht motiviren konnte, war er genothigt, fie gu pound burch schneibende Machtspruche bie Fragen, welche er nicht ju beantworten vermochte, Ein leidiger Mothbehelf! Denn er abzuweifen. mag auch einen noch so hohen Trumpf barauf fest gen, fo wird ihm boch niemand aufs Wort glaus "daß die Freuden ber Gattin und Mutter fich im Mitgefühl hoher schwingen, als im eignen" (26. I. S. 9. 10.). — Schade ifts, daß B's. Lies bensmurbigfeit unter ihrer Einzigfeit fehr leiben mußte! Es fallt baburch ein Schein von gemeiner Pruberie auf fie. ` Borausgefest , baß Benriette Boldemar'n wirklich liebt: fo ift die Art, mit ber fie ihm entfagt, und ihr Entschluß, "ben Tanten jum Erempel zu leben," (Th. I. S 279.) fehr tie: benswürdig und auch fehr weiblich: denn daß ein Mädchen von zarter Seele, bei der geringften Berranlassung, eben aus Liebe dem Besit ihres Gelieb: ten entfagt, ist gar nicht unnaturlich.

Bolbemar hat fehr Recht, wenn er fagt: "Bir wurden Freunde, wie Perfonen von einerlei Ber fcblecht es nie werden tonnen" (Th. II. G. 49.): wenn er aber hinzusett: "und Personen von vers fchiedenem es vielleicht nie waren;" fo ift bas nur eine leere Anmahung, wozu ihn allein die Buth, einzig ju fein, verführen tonnte. Die Tens beng, ihr Befen, ihre Thaten und ihre Berhalte niffe fur fich und unter einander außerordentlich. feltsam, sonderbar und unbegreiflich ju finden, ift eine darakteristische Kamilienabnlichkeit ber Jakobis ichen Menschen. Reiner ift aber von biefem Bange fo gang befeffen, wie Bolbemat. Er tann auch nicht einmal einen umgeworfenen Roth mit feiner Ereundin aus bem Quart heben, ohne fich in Am betung ihrer (und alfo auch feinet) Einzigkeit an ergießen. - Bahrlich, es vergeht nicht leicht ein Tag, an bem nicht folde Kreundichaften unter Den fonen von verfchiedenem Gefchlecht ju gangen Bung berten angefangen, vollendet, ober auch burch freme

be und eigne Schuld geffort werben: benn nichts ift gemeiner, als eben dieje Difchung von Rraft und Schwäche, von reiner Liebe und reiner Selbits fucht. Much jeme Freiheit mordende, grengenlose Sim gebung, welche Safobi fo oft, bald unmittelbar balb mittelbar, als die iconfte weibliche Tugend anpreis fet, wiewohl eben fie die Burgel der Tugend felbft vernichtet, ift gar nichts feltnes; die gewöhnliche Eigenschaft aller Frauen, die gutgeartet find, ohne fich jur Gelbststandigfeit erheben ju tonnen. ift es, was 2B. von feinem Freunde wie von feiner Sattin verlangt; und fein angeblich unerhörtes Abeal von Kreundschaft wird nur zu oft in gemeis nen Chen realifirt; innigfte Bereinigung auf Ros Ren ber Gelbstftandigfeit: man tonnte es eine ubertriebene Che nennen.

Nichts ist ungeschickter "Bertrauen auf bie Macht der Liebe" einzustößen, als Wolbemar's Beispiel: denn in einem solchen Herzen muß die Liebe, ihr Gegenstand sei welcher er wolle, ihre edle einfache Natur verwandeln, und ein fressender Scharben werden. Die erste der beiden Sentenzen, mit denen das Werk schließt, kann also durchaus das nicht sein, wosur sie doth so deutlich gegeben wird, Resultat des Ganzen. Aber auch die zweite: "Wer sich auf sein Herz verläßt, ist ein Thot;"

tht keine richtigere Folgerung, als die Nuhanwens bung so mancher asopischen und unasopischen Fastel: obgleich so vieles unmittelbar, das übrige wesnigstens nittelbar sich auf sie zu beziehen, und um ihrentwillen da zu sein scheint. Sollte sie auch nur schetorisch bewiesen werden, so mußte W. Kraft haben, und blos aus Selbstgenügsamteit fallen. Der Fall eines Menschen, dem man die Gebrechs lichkeit so bald ansieht, befrembet und betrübt uns micht sonderlich. "Woldemar kann," auch uns Les fern, "das nicht ersparen, daß wir ihn verachten mussen," und seine Strafe gerecht sinden, ohne dars 1 um bester von der Knechtschaft zu denken.

Es wird zwar mit unter viel übels von B. gesagt: aber ohne daß es dem Künstler damit ein rechter Ernst gewesen sein kann; denn er hat und Achtung und Theilnahme für ihn geben wollen, und beides ist er nicht werth. Dorenburg nennt B.'n einen geistigen Bollüstling. So ist es auch mit ihm, aber in einem höhern Grade, als Jakobi, es gewollt haben kann: denn jene seine Bollust macht ihn zum groben Egoisten. So genießt er Allwinen, die Lais seiner Seele, liebt sie nicht: es ist wieklich empörend, wie er sich noch freuen darf, daß er sie nur besiße, ohne von ihr besessen zu werden. (Th. II. S. 73.) So braucht er hens

rietten, "baß fie ihm feinen alten Traum von Freundschaft deute" (Th. II. S. 38.), jur "Besta: tigling, daß feine Beisheit fein Gedicht fei" (Th. II. S. 182.); liebt fie nicht. Go fieht er da, him gegeben der Befriedigung, Die beibe ihm gemahren, und läßt sich anwehen von erquickenden, balfamis fchen Luften im geistigen, wie im phyfichen Sinn. Diefe Beschaffenheit 2B.'s verbreitet ihren widrigen Einfluß auf das Schönfte im Buch. Das zartefte felbst wird undelicat, weil es uns feine selbstische Befriedigung malt: fo die ichone Ochildrung von Allwinens Liebe und Bingebung; fo die Art, beide Freundinnen fich bemuhh, bem Beichling bas Leben zu verfüßen, und ihm jeden Unftoß aus dem Bege ju raumen. Bir tonnen nicht umbin, ju glauben, daß es demjenigen an mahrer Rraft fehlt, ber andre fo viel fur fich thun lagt, ber eines fols den Zauberfreises bedarf, um darinn zu existiren. -Seine Lieben, die fo viel Doth mit ihm haben, tragen indeffen auch in etwas die Oduld. um bestehen sie fo hartnackig barauf, ihn zu vers gottern, da fie doch wiffen, daß eitel Bochmuth und Lufte in ihm find? Es ift ein großes Uebel, wenn ein Mensch jum Schooffinde der ihn junachst uims gebenden geworden ift; oft hat er es nur feinen Unarten ju danten, und es vermehrt biefe bann.

Eigentlich nimmt ber Berfaffer felbft Untheil an Diefem Bergartein: Bolbemar ift auch fein Liebe ling, und ber gemeinschaftliche Mittelpunft, um ben fich alles breht,. mehr als der Zusammenhang bes Sangen erforbern, ober auch nur erlauben burfte. Alle übrigen icheinen nur um feinetwillen ba gu fein; wenn fie nicht fur ihn handeln ober leiden. fo rathichlagen fie uber fein Seelenheil. Bie muffte Die Renntnis davon, die man dem, den fie betrifft, nie gang entziehn fann, einen gefunden Denichen ftoren, ihm fo laftig fallen? Bolbemar'n murbe fe nur in feiner Eitelfeit bestätigen, und noch tie fer in Opeculationen über fich felbft verwickeln, gu Denen er fchon fo geneigt ift. Diefes Grubeln ift Das befte Mittel, einen ohnehin franten Beift gang gu fchwachen und ju verderben, wie beftendiges Dei Diginiren ben Rorper entnervt. Rein Bunder, wenn ber Patient julest fo gefahrlich wird, bag die ber rathschlagende Kamilie fich stillschweigends permar nent erflaren muß, wie ein Senat, wenn bas Bar zerland in Gefahr ift. Das pedantifche biefer Scor ne murbe recht anschaulich werden, wenn man eine Zeichnung dagu machen wollte: man nahme bie Fir guten und fette fie um einen Tifch, wie im Orbie pictus, über ben ein Auge im Dreieet fcmebt.

Bielleicht erlauterte biefes fogar manche Dunkele heiten.

Ein entscheibenber Beweis für B.'s Odwache ift die Leere des Mannes, die in feinen Briefen, bem schwächsten Theile des Berts, vorzüglich fichts bar wird. Bas fich vom Genug ber fconen Ras tur ,einfalgen und in Rauch aufhangen lagt, ift fo fdwach und fo fdwindelnd!" Bolbemar aber, ber nur ba raftlos thatig erscheint, wo man nicht ben geringften Biberftand findet, in ben Raumen ber Einbildungsfraft, macht fich ein angelegentlif thes Geschäft baraus, feine Gefühle aufs forgfals tigfte gu regiftriren. Er geht in feinen haufigen Maturbeschreibungen gleichsam auf die Jagd nach himmlischen Empfindungen aus. Gein armes Berg fann nur im Jerthum genießen. Dabfam muß er erft bas Tobte um fich her beleben, um burch eine fünstliche Taufdung feine Empfindungen hervorzu loden, bie boch nur trube und tropfenweise rinnen. Er ift genothigt, Die Ginzelheiten ber schonen Das tur fo aufzugahlen, bag die Darftellung eines Las ges, eines Auftritts oft mehr bie Geschichte bes Wetters, als des Bergens ift: überall tritt ihm nur ein leerer Begriff bes Unendlichen entgegen', beffen ein gebildeter Genug fo undarftellbar ift, als es felbft. Durch bas lange Ausspinnen einer einformigen

Verzickung mußte anch ein gentalischer Schriftsteller in gemeine Empsischelet versinken: benn nur diese kam "Pappeln das süße Schrecken der angenehmsten Empsindung durchfahren," und den "Unermeslichen zu sich ins Gras lagern" lassen (Th. II. S. 19. 20.). Welche innre Kulle offenbart sich dagegen in Wert thers Verkehr mit der Natur; er mag sie nun mit der warmen Liebe eines jungen Kunstlers umfassen, oder das Drängen seiner Brust an ihrem Gusen aushauchen, oder für seine Leidenschaften gefährliche Nahrung aus ihr saugen!

Ein so versehlter Beib, wie W., thut fehr wohl, fich lieber unter das Joch irgend eines Gehorsams zu beugen, als sich traft seines sittlichen Genies zum allgemeinen Gesetzgeber für die Kunst des Gusten zu constituiren. Daraus ergiebt sich denn die Rusanwendung: "Wer sich auf ein Mensinniges, verzärteltes Herz verläßt, ist ein Thor."

Das Poetische ift im Wolbemar offenbar nur Mittel: benn wenn ein Werk nicht felten die höchsten Erwartungen des Schönheitsgefühlts und des Kunstsinnes befriedigt, öfter aber und grade in der Zusammensehung des Ganzen die ersten Ges seize des Geschmacks beleidigt, so darf man vorauss seizen, daß Schönheit und Kunst hier nicht vernachs lässigt, sondern einem höhern Zwecke mit Bebacht

aufgeopfert fei; auch nennt Satobi-bie Abficht bes Werts eine philosophische. Betrachten mir nun ben Bolbemar nach diefer Andentung als ein philosof phisches Runftwerk: so ift die Saglichkeit des Saupt charafters, die folternde Deinlichfeit der Situatios nen, und die Diffonang am Ochluß tein Tadel: felbft bie Unwahrscheinlichkeit ber Sauptbegebenbeit ift verzeihlich, wenn dies nur auf die Evident bes endlichen Refultate feinen Ginfluß hat: benn ben Maturfundiger braucht feinen Efel ju fconen, und ber Bigbegierige muß auch den Anblick fecirter Cadaver ertragen tonnen: aber wir erwarten bann auch eine vollständige philosophische Einbeit. welche nur aus der durchgangigen Beziehung auf ein befriedigendes philosophisches Resultat entsprins Danach fucht man im Woldemar vers gebens; und da die Art durch die Ginheit und ben letten 3med bestimmt wird,, fo ift er ftreng genome men, fein philosophisches Runftwert: denn jene tris viale Bemerkung fann boch unmöglich für ein phis tofophisches Refultat gelten. Bie tonnte fie über haupt bas Biel einer folden Laufbahn fein? einen folden Aufwand von Lieffinn, Ocharffinn, Beift, Beobachtung und Studium lohnen? Es mare, als wollte man eine Feder burch einen Rraba muhfam emparwinden. — Die große Ungleichheit

bes Berths ber einzelnen philosophischen Stude bestätigt die Bermuthung, daß auch die Philosophie hier nur als Mittel gebraucht werde. Findet man in einem und demselben Werke neben Stellen, die des größten Denkers wurdig wären, Misvere, stündnisse, Uebereilungen, Verworrenheiten, die man einem gemeinen nur gesunden Kopfe nicht ver: zeihn wurde: so muß man voraussehen, daß Wahre, heit und Bissenschaft hier nicht letzter Zweck sei, sondern einer höhern Absicht mit Bedacht ausger opfert werde,

Aber welche Art von Einheit ift benn nun in bem fonderbaren Wert, welches fich unter teine Rategorie bringen läßt, in bem man indessen boch einen gewissen Zusammenhang so unleugbar fühlt?

Offenbar nur eine Einheit des Geistes und des Tons; eine individuelle Einheit, welche um so begreislicher wird, je mehr man mit dem Charafter und der Geschichte des Individuums, das sie hervorbrachte, befannt ist. Das die vom Berfasser selbst sehr bestimmt aufgestellte angeblich phitosophische Absicht: "Menschheit, wie sie ist, erklärlich oder unerklärlich, aufs gewissenhafteste vor Augen zu legen; " so objectiv klingt, darf uns nicht irre machen: denn wenn es auch nicht der erste Blick auf das Werk selbst lehrte, so wurde es schon

nus der Erlanterung, und Entstehungsgeschichte jener Absicht in der Vorrede zum Aswill erhellen: daß hier unter "Menschheit" nur die Ansicht eines Individuums von derstben verstanden werde; und daß: es also eigentlich heißen sollte: "Friedrich "Seinrtch: Jatobiheit, wie sie ist, erklärlich "ober unerklärlich, aufs gewissenhafteste vor Augen "zu legen:"

Wer alfo ben Geift bes Wolbemar verftehen will, fo weit dies möglich ift, muß Jatobi's famte liche Schriften, und in ihnen ben individuellen Chasratter, und die individuelle Geschichte feines Beis Bielleicht findet man bier noch ftes ftubiren. -mehr, als man fuchte; fichere Austunft namlich über eine Ginheit ber Tenbeng im Bolbemar, auf die man zwar, fo lange man ihn ifolitt be trachtet, einigermaßen rathen, aber auch nur rathen: fann. Es ift; als ob bas Buch gegen bas Enbe bem Lefer verstohlen zuwinkte, und sich gleichsam ju ihm neigte, um ihm ,, das rechte - ins Ohr tu fagen" (Allw. S. 100.); voer auch nur mit ber beutenbem Blick und leifem Fingerzeig auf einen aeheimen einzig sichern Pfad nach "jener Freiftate der Beisheit, wo der Mensch daffelbe will, nicht will," beute, wohin "teine offene Beerftrage" fahren tann (Th. II. S. 175.).

Awar pflegen Statobi's Werte überhaupt, wenn fe ben Uneingeweihten burch manderlei Irrmege endlich bis an die Schwelle bes Allerheiligsten ger :fiftet faben; fich gern in ein rathselhaftes Ochweis gen ju verlieren, ober einige in ein impofantes Dune tel gehüllte Worte hinzuwerfen; doch hat er einige: imal, porgualich in polemifchen Schriften, wenige iftens mit mehr Rlarheit und Umftandlichkeit bie deten Refultate feiner Philosophie enthullt: gleich fenem alten Proteus scheint auch er nur ges awungen Rede ju ftehn, und gu weiffagen. Co wiel er aber auch noch verfchweigen mag, fo hat er fich boch über die erfte Verantaffung feines Phis losophirens so offenherzig, und über die letten Brunde feiner Philosophie fo bestimmt geaußert, daß über das herrichende Pringip derfelben gar fein Zweifel übrig bleibt.

Die erste subjektive Bebingung alles ächten Philosophirens ist — Philosophie im alten Spekratischen Sinne des Worts: Wissenschaftsliebe, wweigennühiges, reines Interesse an Erkenntnis und Wahrheit: man könnte es logischen Enthwissung was nennen; der wesentlichste Bestandtheil des philosophischen Genies. Nicht was sie meinen, unterscheidet den Philosophen, und den Sophisten: sondern wie sie's meinen. Jeder Denker, für den

۸

Wissenschaft und Wahrheit keinen unbedingten Werth haben, der ihre Gesetze feinen Bunfchen nachsetz, sie zu seinen Zwecken eigennüßig mist braucht, ist ein Sophist; mogen diese Bunfche und Zwecke so erhaben sein, und so gut scheinen, als sie wollen.

Der elastische Puntt, von bem Jafobi's Phis. losophie ausging, war nicht ein objectiver Jimpera tiv, fondern ein individueller Optativ. - Ochon in feiner Rindheit konnte er fich mit Borftellungen von Ewigfeit und Bernichtung bis jur Ohnmacht und Berzweiflung angftigen (Br. ub. die Lehre bes Spin. 15 f. 328 folg.). Die Liebe jum Unfichtbe ren, Gottlichen war ber herrschende Affect im Bu fen bes feurigen und eben fo weichherzigen Jung: lings: Die Seele feines Lebens. Dine biefe Liebe fchien es ihm unerträglich ju leben, auch nur Ginen Lag (Allw. S. XIII. XIV. Ideal. S. 72.). Das Unsichtbare war ihm nicht Triebfeder und Leitfaben wadrer Thatigfeit: fondern "ber volle wirfliche We nuß bes Unfichtbaren" (Allw. S. 294.) war bas Biel feines gangen Wefens. Bon Matur geneigt, in fich zu verfinten und in eignen Borftellumen ju fcmelgen, fonnte er juerft nur durch Distranen in feine Liebe und Zweifel an der Realitat ihres Begenstandes bewogen werden, fich aus fich felbft

herauszureißen, und nach außen bin thatig zu fein, wo man jeden Odritt vorwarts erfampfen muß. Er fann die Ochwierigfeiten, Die er dabei fand, nicht fclimm genug befchreiben (Steal. S. 68:93.); und auch nachher war es fast immer ein Angriff (wie bei den Briefen über Spinoza, dem Idealis: mus gc.) ober eine Aufmunterung von außen (Un G. Boid. vor. Ausg.) wodurch er zu außrer Thae tigfeit gleichsam gezwungen ward. "Urfprungliche Gemutheart, Erziehung und Mishandlung herzlos fer Menfchen vereinigten fich, ihm ein qualendes Mistrauen gegen fich felbft einzuflogen" (Gpin. 16. Ideal. 70. 72.). Dieß mußte ihn in feinem Blaur ben irre, und über feine Lieblingegegenftande un: gewiß machen. - "Jene Liebe zu rechtferti: gen," fagt er von fich felbst (Allw. S. XIV.), barauf ging alles fein Dichten und Trachten : und fo war es auch allein ber Wunfch, mehr Liche über ihren Gegenstand ju erhalten, mas ihn ju Wiffenschaft und Runft mit einem Gifer trieb, ber von feinem Sinbernis ermattete. - Das flarfte Geftandnis, daß er die Philosophie nur brauchte; (wie 2B. henrietten) jur Veftatigung : "daß feine Beisheit fein Gedicht fei," brauchtel

Wenn die wiffenschaftliche Untersuchung nicht von der gerechten Boransfegung, daß Wahrheit

fein foll, ausgeht, mit dem festen Entschluß und der Kraft, sie zu nehmen, wie sie gefunden wird, sondern von einer troßigen Forderung, daß dies und jenes mahr sein soll: so muß sie mit Unglaux ben und Berzweislung, oder mit Aberglauben und Schwärmerei endigen; je nachdem der Untersucher mehr Muth hat, der Ersahrung oder der Vernunst Hohn zu sprechen. Es ist kein Bunder, wenn das widersinnig endet, was widersinnig ansing. Wer von der Philosophie verlangt, daß sie ihm eine Julia mach en soll, der wird früher oder später zu der sublimen Sentenz des Romco beim Shar kespeare:

"Hang up philosophy!"
"Unless philosophy can make a Juliet;"
fommen mussen.

Ist der Denker, während er sie suchte, seiner Julia untreu geworden, und hat die Philosophie selbst lieb gewonnen: so überwältigen ihn die Wisdersprüche, in die er sich verwickeln mußte; er wird ein Steptiker, ein bedaurenswürdiger Märtyrer der Wahrheit. Liebt er aber seine Julia von ganzer Seele, und macht sich nichts aus der Wahrheit: so darf er nur durch einen dreisten Machtspruch den Zweiseln Stillschweigen gebieten; er wird glücklich, und hängt die Philosophie.

Batobi mufte bie philosophirende Bernunft Saffen : ba ber- confequente Dogmatismus, nach feiner Hebergeugung, bem Gegenftande feiner Liebe fogar bie Debglichteit absprach; ber fritifche Ibeas fismus hingegen, fo wie er ihn verftand ober misverftand, bemfelben nur einen Schatten von Rege Biteat ubrig ließ, mit bem er fich nicht begnugen konnte; und boch zeigte ihm die philosophirende Bernunft feinen andern Ausweg. Auch unterfcheit bet er ben Glauben, welchen er als Rundament alles Biffens aufftellt, forgfaltig von jedem Rur: wahrhalten aus Bernunftgrunden; fest biefe munders Sare Offenbarung dem naturlichen Biffen entge gen. Er trennt die Philosophie von ber herabgefest ten Bernunft, und behauptet, Philosophie überhaupt fet nichts anders, als was ble feinige wirklich ist: ber in Begriffe und Worte gebrachte Geift eines individuellen Lebens. Aber nur wenn Streben nach Babrheff und Biffenfchaft bie Geele biefes Lebens tann ber Beift beffelben philosophisch genannt werben, ohne jedoch barum eine Philosophie git fein : feineswegs hingegen, wenn er, um einen Liebs lingsmunich ju befriedigen , die conflitutionellen Befese, benen fich jeder Denfer durch die That (wie ber Burger burch ben Eintritt in ben Staat) une Leewirfe; und mitemoerfen muß, ohne Ochen abere

Der polemische Theil ber Jatobischen Schriften hat großen philosophischen Werth : er bat die Lucken, die Folgen, den Ungufammenhang nicht bloß biefes oder jenes Opftems, fondern auch ber herrschenden Denfart bes Zeitalters mit fritischem Geift, und mit der hinreißenden Bereds famteit bes gerechten Unwillens aufgedecht; lebte vorzüglich im Runftgarten und in einigen Stellen bes Allwill. Auch hat er, phyleich er fich nie über ben Standpunft ber gemeinen Refferion erhob, doch unbefanntere Regionen derfelben betres ten und beschrieben; und der fritische Philosoph, welcher bas Bergnugen genießt, bas Bahre, was feine Apotalppfen etwa enthalten, beduciren gu können; muß fich nur huten, dies Berdienft nicht über die Gebuhr zu ichagen. Geine positive Glaubenslehre aber tann durchaus nicht für phitosophisch Ware es ihm nicht bloß und allein barum au thun gewesen, feine Liebe, gleichviel wie, 14 befriedigen: fo murde er gegen die Bernunft mes nigftens bas Mitleiden eines großmuthigen Giegers bewiesen haben, nachdem er auf ihre Untoften jum Biele gelangt mar. Er hatte fich unmöglich bet Bidersinnigkeiten, wie eine Anschauung des Uns endlichen, und eine Unschauung, welche bas Zeis chen ihrer Objectivitat mit fich führt, und alfe

gleichsam gestempelt fein muß, beruhigen konnen : beis bes liegt in ber Thatfache bes Unbedingten als bem Kundament bes Biffens. (Die zweite Biderfinnige teit trifft eigentlich jebe Elementarphilosophie, web de von einer Thatfache ausgeht. - Bas Jafobi dafür anführt: "bag jeber Erweis ichon etwas Er: wiefenes vorausfete" (Opin. S. 225.); gilt nur wie ber biejenigen Denker, welche won einem einzigen Bie wenn nun aber ein von Erweis ausgehn. außen unbedingter, gegenseitig aber bedingter und fich bedingender Bechfelerweis ber Grund ber Philosophie mare?) Er hatte es nicht über fich ges winnen tonnen, offenbare Biberfpruche, Rehlschluffe und Zweideutigkeiten durch genialifchen Lieffinn in einzelnen Stellen, durch die vortheilhaftefte Bes leuchtung, und fogar burch Autpritaten vor feinen eignen und vor fremden Augen zu verstecken und ju beschönigen. Bar es etwa gurcht, mas ihn jus ruchielt, weiter ju forfchen? fonft mare es fast uns begreiflich, wie die Bemerfung : "bag die fogenannte Offenharung nur in Abficht auf uns unmittelbar fei, weil wir bas eigentliche Mittelbare bavon nicht erfennen;" (Jbeal. S. 53.) ihm nicht Berans laffung murbe, fich auf einen hohern Standpunkt ber Reflerion ju erheben. - Golche Mittel, ein fo unverschnlicher Say gegen die philosophirende

tritt. - Der polemische Theil ber Jatobi'fchen Schriften bat großen philosophischen Berth : er bat Die Lucken, die Folgen, den Ungufammenhang nicht blog biefes ober jenes Spftems, fondern auch ber herrichenden Denfart bes Zeitalters mit fritischem Geift, und mit der hinreißenden Bereds famteit des gerechten Unwillens aufgebeckt; lette vorzüglich im Runftgarten und in einigen Stellen des Allwill. Auch hat er, phaleich er fich nie über den Standpunft ber gemeinen Refferior erhob, doch unbefanntere Regionen berfelben betres ten und beschrieben; und ber fritische Philosoph, welcher bas Bergnugen genießt, bas Bahre, was feine Apotalypfen etwa enthalten, beduciren ju können; muß fich nur huten, Dies Berbienft nicht über bie Bebuhr gu fchaben. Seine positive Glaus benslehre aber tann durchaus nicht für philosophisch gelten. Bare es ihm nicht bloß und allein barum gu thun gewesen, feine Liebe, gleichviel wie, ju befriedigen: fo murde er gegen die Bernunft mes nigftens bas Mitleiben eines großmuthigen Giegers bewiesen haben, nachdem er auf ihre Untoften jum Biele gelangt mar. Er hatte fich unmöglich bet Biderfinnigkeiten, wie eine Unschauung des Uns endlichen, und eine Anschauung, welche bas Beis chen ihrer Objectivitat mit fich führt, und alfe

gleichsam gestempelt fein muß, beruhigen tonnen : beis bes liegt in ber Thatfache bes Unbedingten als bem Fundament des Biffens. (Die zweite Widersinnige teit trifft eigentlich jebe Elementarphilosophie, wel che von einer Thatfache ausgeht. - Bas Jafobi dafür anführt: "baß jeber Erweis ichon etwas Ers wiesenes voraussehe" (Opin. S. 225.); gilt nur wie ber biejenigen Denker, welche won einem einzigen Erweis ausgehn. Wie wenn nun aber ein von außen unbedingter, gegenseitig aber bedingter und fich bedingender Bechfelerweis ber Grund ber Philosophie mare?) Er hatte es nicht über fich ges winnen tonnen, offenbare Wiberfpruche, Fehlfchluffe und Zweibeutigkeiten burch genialischen Tieffinn in einzelnen Stellen, burch bie vortheilhaftefte Bes leuchtung, und fogar burch Autpritaten vor feinen eignen und vor fremben Augen ju verfteden und ju beschönigen. Bar es etwa gurcht, mas ihn jus ruchielt, weiter ju forfchen? fonft mare es fast uns begreiflich, wie die Bemertung : "baß die fogenannte Offenharung nur in Abficht auf uns unmittelbar fei, weil wir bas eigentliche Mittelbare bavon nicht erfennen;" (Jbeal. S. 53.) ihm nicht Berans laffung murbe, fich auf einen hohern Standpunkt ber Reflerion ju erheben. - Golche Mittel, ein fo unverfohnlicher haß gegen die philosophirende

Bernunft, verrathen ichon Mangel an Buverficht. Much fcheint ihm ber Grund alles Biffens etwas gar Ungewisses (Ibeal. S. IV. - VI.); und er vermochte feine Zweifel nur ju gerfchneiben, durchaus nicht zu lofen (Allw. S. 202 - 308. Joeal. S. 108. Spin. S. 237. C. 252. fola.). Die Babrheit lagt fich nur einmal nicht ertroßen; und wer feine Bernunft be: taubte, um nur Mauben ju burfen, mas fein Berg begehrte, endigt, wie billig, mit Mistrauen gegen. Die geliebte Bahrheit feibst (Allw. S. 300. folg.). Ber alle hoffnung auf die unmittelbare Thatsache einer reinen Liebe in feinem Innern baut, muß in Ungtauben, Bergweiffung und Etel ohne Daaf fo oft Leidenschaft oder Tragheit bem versitifen, gottlichen Theil feines Befens etwas hartpactiget widerstreben; fo oft er auch nur bie allgemeine menfchliche Befchranttheit ermagt; ja fo oft or üblet Laune, fich und andre angufchwarzen geneigt ift.

Die allmählich entstandne Gedanken: Masse eines so beschaffnen, mit dem Bergen gleichsam zur sammengewachsnen Kopfes konnte durchaus nur barstellend mitgetheilt werden (Allw. XV.); und diese Darstellung gerieth im Ganzen genommen so vortressich, daß sie leicht mehr werth sein durste, als das Bargestellte selbst. Zwar ist der noch kein Dichter, welcher nur die Personen einer einzis

gen Familie abnlich portraitiren fann: burch euch unter ben größten Runftlern feltne Babe, Beiblichfeit in ihren garteften Eigenheiten taufchend nachzuahmen, und die leifesten Regungen des sitte tichen Gefühls tiefer, inniger und außerft reits barer Seelen rein und flar barguftellen, fann bie fes fo beschränkte, blog nachbildende praktifche Bers mögen indessen boch mol den Rahmen eines poetis ichen Talents verdienen. Jakobi's acht profaischer Ausdruck aber ift nicht bloß fcon, fondern ger nialisch; lebendig, geistreich, tuhn und boch ficher wie der Leffingiche; burch einem gefchickten Bebrauch der eigenthumlichen Borte und Wendungen aus der Runftsprache des Umgangs, durch sparfame Anspies lungen auf die eigentliche Dichterwelt eben fo urban wie diefer, aber feelenvoller und garter. Benialifche entspringt aus eben bem innigen Bers tehr der mit einander perwebten und in einander fliegenden Empfindungen und Bedanten, welches sine fehr charafteriftische Gigenschaft feines Befens mar, und fogar das lentende Princip feines philos fophischen Studiums murde; indem er fich nur an diejenigen Denfer anschloß, welche jene Lebendigfeit alles Geiftigen und Beiftigkeit alles Lebendigen ente weber felbft befagen, wie hemfterhuis, Plato, und auf andre Beife auch Leffing und Spinofa, ober

burch ihre Meinungen begunftigten, wie Leibnit. Denn was ift Genie anders, als die gefetlich freie innige Gemeinschaft mehrerer Talente? - Aber freilich mar die Berfaffung feines Innern nicht acht republikanisch : barum ift er auch nur genialifch, Das theologische Talent herrschte mit fein Genie. unumfdranftem Despotismus über das philosophis fche und"poetische, die ihm Stlavendienfte thun mußten, und constituirte fich aus eigner Bollmacht jum allgemeinen Gefetgeber, und Benie (Ergieß. Safobi's genialifcher Ausbruck fann Eragmentarifch fcheinen. Er lagt oft ben Lefer eben bann im Stiche, mann feine Bifbegierbe bis jum Beighunger gereißt ift; grade, mann bie Ers gablung ober Untersuchung "bem Lichte nachzieht, welches fich felbst, und auch die Finfternis erhellt," wird es nicht felten vor lauter Belligfeit fo buntel, daß man nicht die hand vor den Augen feben tann. Da regnets bann Gebankenftriche, Ausrufungszeis chen, Abfate und vielfache Berichiedenheit ber Schrift: aber wenn einer ber größten Deifter in Profa feine Zuflucht ju bem Misbrauch nimmt, womit bie Legten bes fchreibenden Bolfs ihre Bloffe au bedecken pflegen: fo vermuthe ich eher eine ohner bin mahricheinliche absichtliche Berheimlichung bes

Allerheiligften, ober Unvollendung ber Gebanten, als Unvermagen und Ungeschied ber Darftellung.

Eben Diefe Lebendigfeit feines Beiftes mache aber auch die 3mmoralitat ber barftellenben Werte Jatobi's to außerst gefährlich. Es ist nicht bloß mußige Speculation, deren auch noch fo imi moralische Resultate dem wahrheitliebenden Philos fophen nie jum Berbrechen gemacht werden tonnen: berm Bahrheitellebe ift die eigentliche Sittlichteit bes Denkers. Rein, in ihnen lebt, athmet und hinht ein verführerifcher Beift vollenbeter Geelens fchweigerei, einer grengenlofen Unmäßigfeit, welche trot ihres eblen Urfprungs alle Gefege ber Gerecht tialeit und ber Schicklichfeit burchans vernichtet. Die Begenftande wechfeln; nur bie Abgotterei ift permanent. - Aller Lurus endigt mit Oflaverei: ware es auch Luxus im Genug ber reinften Liebe guin heiligften Befen. Go auch hier; und welche Rnechtschaft ift gräßlicher, als die myftische? Jebe formtiche Rnechtschaft hat boch Grenzen: jene ist eine bodenlofe Liefe; unendlich, wie bas Biel, nach bem fie ftrebt, und die Bertehrtheit, aus der fie entspringt. - Andacht, ehrfurchtsvolles Bers trauen auf ben Allgerechten, liebevoller Dant gu bem Allgutigen ift ber reinfte Erguß und ber ichons fte Lohn boberer Sittlichteit. Aber auch bei bier

fent, und gang vorzäglich bei biefem Gente, ift fwait fame Magianna und ftrenge Bachjamfeit north wendig, damit, was nur furze Erfrischung nach gethaner Arbeit fein follte, nicht in Daufigganie ausgrte, und bie naturliche Tragheit bes Menfchen bie Billensfraft nicht beimlich umftride, und um terfoche. - 3war fann die Tugend, wie der Glass bes Lichts burch Spiegel, burch bie Rudwirkung ihres eignen Products bestätigt und verflatft wart ben: aber es ift doch ichen außerft gefahrlich, Ras ligion ale: Mittel ber Sittlichfeit, und Rruce bes gebrechlichen Bergens ju gebrauchen. Det Beich ling vollends, weicher anbetende Liebe als bas zis gentliche Gefchaft feines Lebens treibt, und Beite andres. Gefes anerfennt, muß mit feiner bememen Qugend, weiche weber gerecht, noch thatig an fein braucht, endlich allen Begriff von Willen verlieben und felbst vernichtet in die Knechtschaft fremder poer eigner Laune finten;

Das Quantum seiner Glanbensfähigkeit bestimmt nach Jakobi's Lehre den Werth des Mensschen; und Gianbe ist Sympathie mit dem Umsschichtbaren (Allw. S. 308.). Da er, troch der schönen Lobreden auf die angebliche Freiheit, den Willes seugnet; indem er ihn theils mit dem vernünftigen Instinkt für identisch (Spin. S. XXIX, XXXVIII.

PMW. S. XVIII-Agen.), theist für einen "Ausbruck hen görtlichen Willens," für einen "Annten aus dem ewigen, spinen Lichto," für eine "Araft der Allumacht," für ginen "Abdruck des göttlichen Herr dens in dem Invention unfere Herzens" (Spin. S. XIV. S. 253. Allw. S. 200.) extlart: so kann feine Kitelichkeit zur Liebe oder Gnade sein; auch scheint er von keiner Tugend zu wissen, welche Gesetz obere, and sich in Theten bowiese.

... Bur fasse man fich durch die fcheinbare Ans gefennung eines fategorifchen Imperatios ber Gitte lichkeit (Allm. XIX, Anm.) nicht verleiten, von feis ppr Moval gunffiger ju uptheilen : benu aus einem permunftigen Inftincte, won bem bort allein bie Rebe ift, luft fich burchaus nur ein tategorifcher Optatio herleiten, Jener Ausbruck hat hier alfo einen gang anbern Sinn, ale in Rante Schriften. Meberhaupt muß ber philosophische Kritifer fich burch einen Anschein von Aehnlichfeit im Jatobi mit bem. mas er etwa für philosophische Orthodoxie balt, je wicht jaufchen laffen. Erlaubt man fich, einzelne Maußerungen aus ihrem Zufammenhange ju reißen. ift as nicht fewer, jedes Suftem, welches man will, in ihm ju finden. Umfaßt man aber alle feine Amiferungen, fo burfte mol die vereinigende Bemalt affer Opneranifchen Barmoften, und die verbindenbe

Beididlichkeit aller homerifden Diaftenaffen wi hinreichend fein, diefe Gedantenmaffe mit fich feibf. ober mit einem leidlich confequenten Spitem in philosophische Uebereinstimmung zu bringen. --Dur eine Philosophie, welche auf einer nothwene bigen Bilbungeftufe bes philosophischen Gelftes ein Bochftes gang oder beinahe erreichte, barf man y frematifiren, und burd weggeschnittene Auss wudbie und ausgefüllte Lucken in fich gufammens bangenber, und ihrem eignen Ginn getreuer mas den. Eine Philosophie hingegen, welche nicht etwa blos in ihrer Beranlaffung, Ausbildung und Ans wendung individuell und lokal, fonbern beren Grund, Biel, Gefete und Gangheit felbft nicht philosophifc Tombern perfonlich find, lagt fich nur charatteris firen.

Sehr wichtig für die Charafteristit der Jakos bi'schen Philosophie ist es, den Faden zu verfolgen, welcher sich durch alle Empfindungen und Gedans ten, welche sein Innres nach einander regierten, hinschlingt; wie sie sich aus einander entwickelten, und an einander ketteten. Mit merkurdiger Gleiche somigkeit kehrt derselbe Gang in allen darstellens den, und abhandelnden Berken Inkobi's wieder, wo er sich selbst folgte, und die Anordnung des Ganzen nicht durch die polemische Beziehung bes

ftimme ward; und felbst dann fieht man noch Bruche fücke und Spuren jenes natürlichen nur geftorten Banges. Man vergleiche jum Beispiel nur die Gedankenfolge in der Abhandlung über die Freis. heit mit der im Woldemar, wo der Faden freilich am sichtbarften ist.

Dier nur einige Grundzuge. Das Streben nach bem Genuß bes Unendlichen mußte gewiß einen Bang jur beidaulichen Ginfamteit erzeugen, der Burch die Seelenlofigteit der Umgebenden leicht vers Rarft werden fonnte. Berfunten in fich felbft mußte der nach Ewinkeit Lechzende bald jum Bewußtfein dnes gottlichen Bermogens, eines uneigennüßigen Triebes, einer reinen Liebe in feinem Innern gelans. gen; seine Empfindungen davon in Begriffe aus Wen, und diese Begriffe nach seiner ursprünglichen Unmaßigfeit, die immer Alles in Ginem Birflichen fuchte, ins Unendliche erweitern. Daber bie Lehro von der gefengebenden Rraft des moralifchen Genie's, von den Licenzen hoher Poefie, welche Beroen fich wider die Grammatit der Tugend erlauben burften. Gefährlicher Indifferentism gegen alle Kormen. Mofficism der Gefetesfeinbichaft. Daber die Liebe jum Alterthum, an dem er nur die Raturlichfeit und den lebendigen Zusammenhang des Berftandes und bes Bergens fennen und ichagen tonnte: benn

Dr. bas Claffiche, Schickliche und Mollenbete, far gefettich freie Gemeinschaft fehlte es biefem Mobers nes dunchque an Gian. Daher ein Idaal von Begindfcinft, welches bald Bedürfnis werden, und ibn in die Belt jurudtreiben mußte, Die tonnte einem folden Bergen nicht anders als fovorflich er febeinen, etwa: wie Stlly fie baufiellt. Soffnung unbedingter Bereinigung. Bergotterung ber Beibe lichkeit, wegen ber reinen Sittlichkeit ber meiblichen Triebe, und des Sanges ju geenzenlofer Singebung; eben fo emporend (Sh. II. S, 170), wie worber dis Berachtung (Th. II. S. 39) wegen vermeinter Une fohigfeit jur Begeisterung ber Liebe. Caufchung iener Soffnung. Dichtigfeit aller menfehlichen Liebe Bergweiflung. Unendliche Berachtung (Th. II. D. 250.). Rueffehr jur Ginfamteit und Liebe ju Bott. Der allgemeine Ten, der fich aber bas Bange verbreitet, und ihm eine Einheit. des Colorits giebt, ift Ueberfpannung: eine Erweiterung jebes einzelnen Objects ber Liebe ober Begierbe über alle Guengen ber Bahrheit, ber Gerechtigteit und ber Schicklichkeit ins unermefliche Leere hinaus. -- Das Streben nach bem Unendlichen fei bie hernschende Triebfeder in einer gefunden, thatigen Goole: Reihe graßer Sandlungen wird das Resultat fein. Geht ihr noch ein eben fo michtiges Streben nach

Harmonde, und bas Bermsgen bazu: fo wird bad Gute und bas Schone fich mit dem Großen und Erhabnen zu einem vollständigen Ganzen vermähelen. Seht aber jenes Streden nach dem Unendlichen dene das Bermögen ber Harmonie in eine Seele, beren Sinnlichfeit hochst rege und zart, aber gleiche sim unendlich verlethar ist: und sie wird ewig die glückliche Bereiniqung des Entgegengesehten, ohne welche die größte, wie die kleinste Aufgabe der menschlichen Bestimmung nicht erfüllt werden kann, versehlen; sie wird zwischen der verschlossensten gewischen Hochmuth und Zerknirschung, zwischen Entzücken und Berzweiflung, zwischen Angellosigkeit und Knechtschaft ewig schwanken.

Wenn man, was S. 250. Th. II. von dem überschwenglichen Segenstande überschwenglicher Liebe gesagt wird, mit den beiden Sentenzen am Schluß vergleicht: so ist es, als würden sie durch ein plöglis des Licht von oben erhellt, oder vielmehr wie von einem heiligen Strahlenfranz umglänzt. Die Vergleichung mit allen andern Jakobischen Schriften sest diese Vermuthung außer allen Zweisel: denn es herrscht in ihnen nicht etwa blos eine zufällige und bedeutungslose Vorliebe für die Terminologie der mattherzigen Worlit einiger affetirten Christianer,

fonbern biefelbe ernftliche Tendenz auf eine umbes bingte hingebung in die Gnabe Gottes.

Boldemar ift also eigentlich eine Einladungse schrift zur Befanntschaft mit Gott (Ergieß. S. 34), und das theologische Kunstwert endigt, wie alle moralischen Debauchen endigen, mit einem salto mortale in den Abgrund der göttlichen Barmherzigkeit.

Recension ber vier ersten Bande bes philosophischen Journals, herausgegeben von Niethammer.

Der Reichthum dieser Zeitschrift an wichtigen Abshandlungen, welche jeder, der sich für die Fortsschritte der Philosophie interessirt, selbst nicht blostlesen, sondern studiren muß, nothigt den Rec., sich auch bei diesen nur auf das Wesentlichste und bloß in eignen Bemerkungen einzuschränken, manche ans dre hingegen, die nichts weniger als unbedeutend sind, ganz mit Stillschweigen zu übergehen: denne eine eigentliche Inhaltsanzeige würde doch, um nühllich zu werden, weitlauftiger sehn mussen, als sie hier statt sinden darf. Theils der Kürze wegen, theils um allgemeinere Uebersichten zu erleichtern, wird Rec, oft von der chronologischen Ordnung abs

weichen; ba ja ber Zweck und Werth biefer Samme lung ohnehin mehr als vorübergehend ift.

Diefer Zweck umfaßt nämlich nach dem Vors bericht des Irn. Herausgebers beide Geschäfte, welche den Philosophen, wie kurz, aber einleuchs tend auseinandergesett wird, obliegen: die Philosophie eines Theils so in sich zu begründen und in sich zu vollenden, daß sie als Wissenschaft im strengischen Sinne des Worts gesten könne; zugleich aber auch für eine zweckmäßige Anwendung ihrer Ressultate auf einzelne Wissenschaften in einem deutlichen und, wo es der Gegenstand erlaubt, auch popularem Vortrage zu sorgen.

An den Vorbericht und die barinn entwickelte Behauptung, daß jene Anwendung ber Philosophie duf andere Wissenschaften, mitder man keinesweges bis zu ihrer eigenen wissenschaftlichen Bollendung warten durfe und konne, die einzige zweckmäßige Art set, die Philosophie populär zu machen; daß sie aber auch nur dadurch gemeinnüßiger werden, und auf ben gemeinen Verstandesgebrauch Einstuß bekommen kome, schließt sich die erste Abhandlung des Iben ausgebers an: von den Ansprüchen des gemeinen Verstandes an die Philosophie, Klacheit und Leichtigkeit des Ausdrucks und der Am

orbnung febr vortheilhaft auszeichnet, muß als eine Einleitung ber gangen Sammlung beurtheilt werben, Aus diefer außern Bestimmung erflart fich's, maß ber Werf. in Rucfficht auf denjenigen Theil des allgemeir nen Plans, ber eben am meiften vernachläßigt murs be, den Ton etwas hoch angiebt, und dem gemeinen Berftande gegen die Philosophie mehr einraumt, als billig ift. Diese Tenbeng mußte bei einem Bes rechtigfeiteliebenden Philosophen noch fehr durch das Gefühl verftartt werden, daß er in diefem Rechtse handel zugleich Parthei und Richter fei; wenn er fic einmal den gemeinen Berftand und die Philosophie als streitende Partheien dachte. Daß man fie aber fich fo benten burfe, ift es eben, was Rec. bezweis Berfieht man unter dem gemeinen Berftande Die gefunde Denkart verftandiger Manner von alle gemeiner Musbildung, aber ohne Speculation : fo durfte er und die Philosophie wol gar keine pofis tiven Koderungen an einander ju machen haben. ftreitig aber haben fie die gegenfeitige große Bert pflichtung, fich nicht um einander ju befummern, und eins das andre in feinem Bebiete ungeftort gu laffen. Die Philosophie, welche 3med an fich fein foll, tann nicht ihre Bestimmung darin feben, bis Unfpruche des gemeinen Berftandes gegen ben Steps ticismus ju rechtfertigen, (S. 10.) ober ju dem

Legebenen Biffen die wiffenschaftliche Einheit gu ful chen (G. 11.), ohne ihre hohe Burbe gang ju verlieren. WBerfteht man aber unter dem gemeinen Berftande den Inbegriff ber Meinungen, welche nicht bloß unmittelbaren Unipruch machen, allgemein ju beiten (denn welcher noch fo individuelle Bahn thate bas nicht), fonbern wirklich allgemein geltend find: fo tann ber gemeine Berftand in diefem vermeinten Rechtshandel ber Bahrheit auch nicht einmal Zeuge fein, der als folder doch wentaltens eine eigne Stimme haben mußte; weil er teine Reprafentans ten hat, und ihm alfo auch keine collective Pert Sulichfeit, geschweige Unfpruche, beigelegt werben Mag er doch in diefem Sinne vielleicht der bollftandige Tert, der lette Probierftein der Phi: fofdphie fein; immer ift er nur ein todtes Wert: jeng in ber Band bes Philosophen. Riemand tann weniger beurtheilen, ja niemanden intereffert es weniger, was der gemeine Verftand (in der letten Bebeutung) eigentlich will und fagt, als ben ge: meinen Berftand (in der toften Bedeutung) felbft. Die Ausspruche beffelben nicht etwa ju bebaciren, fondern nur aus allen übrigen gahllofen Aussprac then auszusondern und vollständig anzugeben, ift fein leichtes Geschäft; aber nur ber Philosoph ver: mag es, und gwar nur burch Philosophie. Dies

hft freitich ein Cirkel. Daher sagt benn auch ber gemeine Werstand in jeder Philosophie etwas ganzanders, welches gewöhnlich mit dieser Philosophie vortrefsich übereinzustimmen psiegt. Wenn es möge bich wäre, die Unsprücke des nicht speculirenden Berstandes auf dem allgemeinen Gebiet und in den besondern Kächern rein historisch zu bestimmen: so müßte die Nichtübereinstimmung seines Systems den ächten Philosophen zu der praktischen Vorausseyung nöthigen, daß der Fehler an ihm liege, und er sich nicht bei den Nöglichkeiten, die sich immer anbieten, wer dech hossen lasse, sein Nichtübereinstimmung, unbeschadet des Systems, leidlich zu erklären, ber ruhigen däuse.

Meber den zweiten Theil der Abhandlung (S.
23. folg.) hat Rec. nichts zu sagen; da der Berr
fasser, der bis jeht zu den Schriftselsern gehört, der
een lehte Schrift immer auch die baste ist, und der
auch hier, wie der steptische Ton gegen das Ende
deweist, die Unterfuchung keineswegs abschließen
wollte (S. 27. 54.), sich, wie die Briefe über den
Religionsindisserntismus beweisen, seitdem auf ein
nen höhern Standpunkt erhoben hat. (S. 142.
143. falg.) Diese Briefe über Religionsins
differentismus such ein Werk von geoßer Wiche
tigkeit für die Religionswissenschaft, nun die sich

Br. Diethammer ichon burch bie vortreffiche Entwicklung aller Bedingungen bes Beweifes, bag eine gegebene Urtunde wirtlich Offenbarung fei, in feiner Schrift aber Religion als Biffens fchaft ein großes und unvergefliches Berdienft ers worben hat. Durch diese Briefe hat er jugleich ein in mohr als einer Rucksicht musterhaftes Beispiel aufgestellt, wie man die fritische Philosophie mit Beift anwenden und popular vortragen foffe. Der Styl hat nicht nur alle Borguge, welche wir auch in der erften Abhandlung bemerkten; er erhebt fich auch oft mit Barme, doch ohne leidenschaftlich ju merben; ber Erhabenheit der Begenftande gemäß, Er ift überdem lebhaft bialogifirt; und die Gegner. werden hier nicht blos pro forma redend eingeflihrt : fie fagen die tuchtigften Grunde, Die ihre Deinung hat, in ben ftaufften Musdrucken. Belege fur bies Urtheil tonnen wir des Raums wegen nicht anfuhr uen; auch ift die gange Schrift Beleg. Daß ber Berfaffer feine philosophischen Talente grade Diefem Begenftande widmete, darf felbft der entschiedenfte Religioneindifferentift, beffen Meinungen boch theile bier widerlegt, theils berichtigt werden, nicht bedaut ern; wenn er nur ein Patriot ift. Denn der Buffant der Religion und Theologie, die nun einmal da find, ift von dem ausgebreitetften Ginflug auf bie

beutiche Cultur überhaupt. Wenn bei feiner anbern gebildeten Ration fo viele Philosophen urfprunglich Theologen waren, und immer einen Anstrich bavon Behielten: fo giebt's auch wol bei teiner andern fo viele Theologen, die Philosophen find. Schon ber Protestantismus, und in unferm Sahrhundert, Die Ausbildung der achten Eregefe und bib ifchen Rrifft find Andeutungen, baf diefe mertwardige Seite ber menfchlichen Ratur grade in Deutschland, wo ber ausgezeichnete Tieffinn und die Berglichfeit ber Das. tion Die ftandhafte Erhebung ju Steen begunftigt, vorzüglich ausgebildet werben folle. Gelbft die mans nigfachen, burch ihre Inconfequenz gew hnlich bei beiden Partheien verhaften, Berfuche ber Moologen, die vositive Religion philosophisch zu behandeln, be: weifen doch wenigstens bas Streben bes Bangen. jum Beffern fortgufchreiten. Wie nublich ift es ba: her, wenn ein Philosoph von dem ftrengen Prus' fungsgeifte bes Berfaffers, bei einer folchen Sobe des Gesichtspunktes, und mit diefem Interesse an feinem Gegenstande, feine Daufe dem Unbau und ber Aufficht Diefes Gebietes ausschlieffend widmet ! Um so mehr, da Religion und Theologie wegen bes felbst dem freien Glauben ursprunglich antle benden Scheins der Objectivitat ber fteten und fchar fen Cenfur der fritischen Philosophen fo fehr ber

barfen. Eden bas Bert Glauben fat bie ge: fährliche Rebenbebeutung einer Ueberzeugung von ber Birflichfeit , bem Defein bes Gegenftanbes. Much ubt ber Berf. biefe Cenfur wachfam, und er: flart fich ichlechthin gegen jede theoretische Religion. Bie febr er in ben Seift ber Rantis (€. **13**0.) fchen Moral eingebrungen fei, fann bie Stelle S. 119, 120. beweisen, mo er fie eine Cotalreform nennt : "ibr größter Borgug beftebe barin, baß fie aus dem Begriff ter moralischen Sandlung alle Das fivitat verbannte." Rerner die vortreffliche polemi iche Stelle im fechften Brief', gegen gewiffe febr verbreitete Borftellungen von der Freiheit bes Bit lens als einem absoluten Bermogen ber empirifchen Bernunft, der empfrifden Billtubr. Man mus damit einige fehr mertwurdige Aeußerungen übet denfelben Gegenstand in Rants Einleitung ju den metaphylifchen Unfangsgrunden der Rechtslehre vergleichen. - Doch ware ju munichen, bag ber Berfaffer feine eignen Behauptungen über bie prati tische Freiheit bei einer neuen Ausgabe feines Berfs von neuem prufen mochte, ba fie- nicht frei von Berwirrung und Diffverftanbniß ju fein fcheinen. Wenn, wie er behauptet, nur dem tranfcen! bentalen Subject abfolute Freiheit beigelegt werben fann, die er dem empirifchen mie dem pollften

Recht und den bundigften Beweifen abfpricht; wenn Die praftifche Gelbstbestimmung burchaus nur mits telbar fenn tann: fo giebts überall teine Prapis, b. b. Bestimmung des Empirischen durche Abso Eine burchaus nur mittelbare Gelbstbestim lute. mung enthalt ichon einen innern Biberfpruch: ware gar teine Selbstbestimmung und tein Selbst. Alle Bermittlungen find empirisch : man tommt bem Abfoluten badurch um nichts naber, und bleibt immer in ben Schranfen. Daraus murbe folgen, bag bie Schranken absolut maren, bas 3ch aber rentiv. Go ift es im thepretifchen Gebiet. es ein praftisches Gebiet, und eine praftische Auf: gase, die nicht an das reine Sch ergeben fans (S. 152.), fo muß es auch ein praftisches 3ch geben: benn von dem empirischen Subject, als fole dem, deffen Gelbitthatigfeit durch Raturgefete bei fdranftift, gangliche Bernichtung aller Odranten abs folut ju fodern, mate miderfprechend. Das prats Lifche 3th ift das absolute, in so fern es das mpirifche bestimmt, oder umgetehrt. Die Didge bebeeit diefer Bestimmung, die nur unmittelbar fon tann, worauf es hier eigentlich antommt, folgt von felbft, wenn bas reine 3ch, wie der Berfaffer S. 142. 143, 152.) jugiebt, absolut ift. Es giebt bann teine Ochranten, als die es fich felbst gefeht

bat, alfo auch wieber burch fich felbst muß aufher Wird von der Zeit abstrahirt, wie in ben fonnen. praftifder Rudficht bavon abstrahirt werden muß" und foll: fo ift die Macht des Billens unendlich. Ein einziger fonthetischer Entschluß tann als erftes Blied einer unendlichen Progression von fteten Preis beiterweiterungen die Urfache ber ganglichen Bert nichtung aller Schranten fenn. Wie tonnte die Rraf: beschränft senn, deren Product absolut ift? Preilich aber barf man nicht, wie fo haufig geschieht, mat pur furs prattifche gilt, auch aufe empirifche Ouls ject übertragen. Der Berfaffer hat es ins hellfe Licht gefett. baß in biefem nichts abfolut ift (G. 151.), und bag wir uns nicht, wie mit einen Schwerdtftreich, heilig machen fonnen. Es giebt gewiß teinen großern Unfinn, als ju fagen: eben habe ich mich burch reine Bernunft felbst bes ftimmt." Gelbft bei ber Burbigung eines empiris fchen Subjects barf baber bie Rreiheit nicht als Ers flarungsgrund vorausgesett werben: b. f. bie Bus rechnung ift in der Geschichte und in der Beurtheis lung fittlicher Phanomene gang unftatthaft. Die Reue ist als seinsollende Ginsicht, daß wir anders hatten handeln: tonnen, zwar- auch eine blofe Taus foung; lagt fich jedoch als prattisches Gefühl vers

theibigen. Die Bebingung ihrer Sittlichkeit, wie aller Gefühle, ift die Schönheit.

Um noch weiter ju beweifen, daß Rec. nicht Deshalb bem Berfaffer Beift der fritifchen Philosophie befgelegt habe, weil er etwa feine eigne Meinung Durchgangig wieder fand, und um einen oder den andern Lefer, und auch den Berfaffer felbft vielleicht gu einer vielfeitigern Prufung bes prufungemurbigen Begenftandes ju veranlaffen : tragt er feine Zweifel auch gegen die Behauptung vor, welche ber gangen Untersuchung, ob Religion Pflicht fei ober nicht, als ausgemacht jum Grunde gelegt wird: daß namlic Die Retigion willführlich foi. Dem Recensenten fcheint fie mehr eine beneibenswerthe Belohnung, ols ein pflichemhfiges Bulfsmittel ber Engend. Me vollkommen damit einverftanden, daß die Religion ein Product ber Freihelt fet, und daß alles, mas micht Product der Freiheit ift, jenen Ramen nicht netbiene. Sa er getraut Ro ben Gas gu behautes ten : Je freier, je veligibfer; wenn man ben letten Ausbruck nicht auf die Quantitat ber Religion. (an Der die Menfchen glauben, nie ju viel thun ju tonnen) fondern auf die Qualitat begieht. Wenn aber die einzelne Reltgionsaußerung gar teine für fich beftes hende Bandlung, fondern ein wefentlicher Befrands theil eines einzigen und ungertrennlichen Aces ift;

ber gefammte teligible Buftanb eines Sindividuums hingegen durch das Maag feiner wirflichen Moraligat, durch ben Grund feiner Unnaberung jum Biel der Sittlichkeit bestimmt wird: fo ift es eben fo mit derfinnig, fich einen Gott ju machen, bas beißt erfünsteln zu wollen, als zu glauben, man tonne bie Religion für fich cultipiren und verebeln, ober burch fie den Menfchen morglifiren; benn gabmen tans anan ihn allerdings, so lange er noch ein knechtisches Balbthier ift. burch die Aurcht vor einem allmächtigen Berrn und ben Glauben an einen absoluten Bude faben. In einem andern Ginne des Worts ift aber jeder Gott, beffen Barftellung der Menfch fich nicht macht, d. h. frei hervorbringt, fondern geben läßt, diefe Worftellung mag abrigens noch fo fublimirt fenn, ein Abgott. Um bas Gittengefes ju erfullen, weil es Gefet ift, ning ber Sandelnde fich baffelbe als Gefeb im ftrengen Gegenfaß gegen die Bunfche und Einfalle feiner Willubr, b. h. als Gebot eines allmachtigen, allgerechten und allwiffenden Gefetges bers, benten; welches ein einziger untheilbarer Act Soll diese Vorstellung den Menschen nicht zer malmen, und in Tugendtodtende Geiftedinechtichaft fürgen: fo muß er ichon in bem Maage felbstfandig fein, daß er feine Menfcheit auch gegen eine feinds liche Allmacht tampfent behaupten tonnte.

bas Rreifeitsgefes nicht jum Raturgefes far ihn wer ben : fo muß feine Datur fcon frei fenn. Che ber Menfch alfo reif wird, feine Pflicht um der Pflicht willen ju thun, welches wohl noch nicht fur den boche ften Gipfel ber fittlichen Bilbung gelten tann, mus er fchon eine fruhere Stufe berfelben burchgegangen fenn, welches wohl nicht die erfte fenn tann, ba die Erfahrung im Großen und Rieinen lehrt, bag bie Cultur jut Sittlichfeit mit ber Jahmung ber Thiere heit ben Anfang machen muffe. Es ware fehr ju munichen, bag ber Berfaffer, ber ben Bebanten, bag ber wirkliche Menfch nicht alle Ochranten ploblich überfpringen, fondern nur Schritt vor Schritt über: winden tonne, fo befriedigend und lichtvoll entwidelt bar, hierin ben allmählichen Gang ber menfchlichen Matur ju erforschen, und bie mesentlichen Stufen ber fittlichen Bildung ju bestimmen fuchte. Es muß für jede derfelben, wenn biefer Ausbruck nicht ju tubn ift, eine eigne Religion geben; b. b. es muß einer jeben auch eine Stufe ber religibfen Bibung entsprechen. Dun es ift aber gerade eine Charafterifits fche Eigenschaft bes Chriftianismus, ber une ferer Religionswiffenschaft boch am nachften liegt, und vielleicht eine wesentliche Gigenschaft jeder fatholischen Religion, allen alles fein zu wollen, und far jede Stufe ber fittlichen Cultur vom Salbthier bis jum

Weisen auf angemessen Art zu sorgen. Schon barz um ist der Christianismus vorzüglicher als andre Res ligionen, welche ihren Ansprüchen auf Universalität nicht Genüge leisten konnten, weil sie aus zu einfas chen Bestandtheilen entstanden waren. Auch wäre zu wünschen, daß der Versasser in dem Fortgange seines interessanten Werks auch auf die etwanigen Einwürse eines solchen Indisserentisten Rücksicht nähr me, der es gar nicht gegen die Religion selbst, aber gegen alle öffentlichen Religionsübungen wäre, weil er, die Mittheilbarkeit der achten Religion bezweiselte.

Weißhuhn's Beitrage zur Synonys mist it lassen den frühzeitigen Tod dieses seinen Ropfs, dem es gar nicht an eignem Geist sehte, sehr bedauern. Wie viel Gutes hatte er nicht noch viels leicht für die Ausbildung einer wissenschaftlichen Grammatit, für deren Werth und Burde man in Deutschland, wo sich manche günstige Umstände dazu vereistigen, Sinn zu haben scheint, und welche uns streitig auch einer der Vorzüge ist, wodurch sich eine gebildete Nation von einer blos verseinerten unters scheidet, leisten können! Welche Vortheile hätte ihm dazu die kritische Philosophie gewähren mussen, da er über dieselbe nicht verlernt hatte selbst zu dens ken, und sich um genaue Sachtenntnisse zu bemühen!

Er fcheint bier gang in feinem eigentlichen Reibe act Seboch ift auch hier die allgemeine mefen au fenn. Einkeitung fcmacher als bas Befondre. Und die Gage und Gegenfage jur Grundlegung. eines neuen Spftems ber Philosophie. im vierten Stud, find im Gamen genommen nur ein Beweis mehr von der Gewalt, die der herrichende Eon des Zeitalters auch über beffere Ropfe ausübt. istdem er fie oft aus ihrer eigentlichen Ophare giebt. Einzelne auch im Ausbruck febr gluckliche Stellen, wie S. 89. 90. 97. find jedoch eine vollgultige Rechte fertigung der offentlichen Befanntmachung diefes Bruchftucks; und wenn der übrige Nachlaß ahnlie che Stellen enthalt , fo. tann bie Mittheilung berfele ben nicht überfläßig fcheinen.

Erhard's Apologie des Teufels ema pfiehlt sich sehr durch die leichte Behandlung. Macha dem der Berfasser in der Einleitung die Paradorie seis nes Unternehmens nach der Denkart der seinen Welt betrachtet hat, wird S, 108. gesagt: die Allgemeins heit des Glaubens an den Teusel beweise wenigstens, daß, im Falle er auch nur eine Illusion wäre, en doch beinah eine dem Mensichen eigenthämliche Illis sion fein musse; und nach S. 111. ist das Dasein; positiver Basheit bei dem gesunden Mensichenverstaus de entschieden. Dieses wird meiter unsen dahin eine

gefchrantt, bag bie driftliche, Religion querft bas. Steal ber Bosheit richtig bargeftellt habe. " Daher treffe, man and vor Chrifti Geburt bei feinem Bolfe einen Teufel an" (G. 129). Das Borguglichfte in dem gangen Auffatze ift wohl die Entwicklung der Maxime bes Teufels. Ueberhaupt fehlt es diefem Schriftkeller nicht an finnreichen Ginfallen; mobi aber an bundiger und ftrenger Methode. Daber wurde eine geraliedernde und betaillirte Prafung die Prabe nicht belohnen. Ueber die, dem Berfaffer mit mehs veren gemeinschaftlichen Worstellungen von der praftis fchen Kreibeit, hat Recensent nach bem, was Sere Riethammer in ben Briefen über Religioneine differentismus, und Rant in ber Einleitung jue Rechtslehre, bagegen erinnert haben, nichts hingu Die dem Berfaffer ebenfalls mit vielen un feben. gemeinschaftliche Manier gu poftuliren bat Schels Ling in ben Briefen über Rriticismus und Dogmatismus ins hellste Licht gefeht.

Das Resultat der Untersuchung ist: daß "die Eristenz des Teufels für die praktische Bernunft gleichgütig; der Begriff des Teufels aber für die Moralität sehr wichtig sei" (S. 135. fg.). Durch den Beweis admitch, daß nur ein Wesen nut Freiz heit höcht boohaft seyn könne, ensstehe ein Interesse der theoretischen Bernunft für die Marimen der prak

tifchen, indem biefe allein von allen Menfchen com kauent befolgt werben tonnen. Daraus entforinge der Begriff bes Rechts, der feiner Diglichfeit nach von der Moral abhängig fet. Ift dies der Rall, so ist die Rochtslehre ein Theil der Moral, wenn anders alle Bestimmungen und Beschränfungen. bes erften Grundfages einer Biffenfchaft in ben Ums Breis berfelben geboren, und die blofe Bedingung eines Politiven feine eigne Biffenfchaft begranben fann. Die Trennung beiber Biffenschaften ift ales bann bloß willführlich, wie fie auch in Dainons. fleich barauf folgendem Auffage über bie erften Stunde des Maturrechts im aten Befte ift. Nach Maimon ist namlich das Naturrecht bie Biffenschaft von ben, burd bas Moralgefes a priori bestimmten, nothwendigen und allgemein gultigen fcheinbaren, Ausnahmen von bems felben (G. 142). Ueber bas Ocheinbare hat ber Berfaffer fich nicht weiter erflatt; auch verliert fic diefes Merkmal allmählich, je tiefer man in den Anffat hineinkommt. Bie es Ausnuhmen von einem Moralgefet geben tonne, welches (nach S. 151.) ein tategorifder Imperativ ift, bem in feinem Falle juwider gehandelt werben barf, beffen' Möglichkeit fich jedoch (nach &, 142.) auf die Uns nahme eines Triebes im Menfchen gur Mage:

meingultigmachung feines Willens grundet, ift nicht begreiflich. Ein einiges praftifches Gefet, welches nicht erfallt, (gebraucht ift ein fehr unschicklie der Ausbruck) werden tann, ohne jugleich übertres ten ju werden, murde fich felbft annihiliren. anders mare es freilich, wenn fich das Recht aus ber gegenseitigen Befdrantung mehrerer coordinirten praktischer Gefete ableiten ließe. Maimon hat alfo had Medit eben so wenig deducirk wie die neueren Rechtslehrer, denen er bies, vielleicht nicht ohne Grund, aber doch ohne gehörige Belege, Schulde giebt (G. 143). Gehr auffallend zeigt es fich auch in Diefer Zeitschrift an einer Menge der verschiedenartigs ften Abhandlungen über Gegenstände der Rachtshehre, deren Bergleichungen bem Beobache ter ju mertwurdigen Folgerungen Unlag geben, wie febe gerade diefes Gebiet jest ein vorziglicher Tummele plat ber philosophirenden Bernunft ift. Aus dem afademischen Bedürfniß, ober bem herrschenden Eon eines revolutionaren Zeitalters, lagt fich bas Phanomen icon barum nicht allein erklaren, weil die Thatigkeit und die Uneinigkeit fich gerade in bem Biffenschaftlichften und Allgemeinften, in bet Deduction bes Brundbegriffe, und befons bere in ber Brangbestimmung ber Biffene fchaft, am ftartften außert. Es icheint alfo eine

Andication ju feon, bag bier mehutre Ructen bes verschungenen und verwickelten Gewebes der Phie lofophie gufammentreffen mogen, Alus iber Bern gleichung bet verfchiebenen Granzbeftimmungen bes Maturrechte in Diefer einzigen Sammlung, erbells wenigftens, bag die Gelbstftanbigfeit und fpecififche Berfchiedenheit diefer Biffenfchaft noch feinemer nes ausgemacht fei. Die Entftehungsgefchichte ihren Form tonnte auf ben ; Gebanten leiten , bag fie wohl nur gar ein burch außere Umftande und Ben burfnife gebildetes wiffenschaftliches Aggregat fei. wie fo viele andre angebliche Wiffenschaften (Bergl. Miethammers Bemerkungen über ben Bebrauch ber Ausbrude theoretifch und praftifch im aten Beft S. 340), welche ein Phia wofoph, ber fich auch fur die Bollfommenheit ben fcientififchen Formen mit Rigorismus intereffirte, boch einmal in ein Bergeichniß ber Biffent fchaften, welche beine find, gufammentras een follte. So lange die Philosophie nach bis Epifoben bom epifchen Gedicht entlehnen muß. barf man mohl vorausfeten, bag fie mit ihrer Claffication nicht im Reinen fei. Btelleicht aberund bies ift wohl das Babricheinlichere, ift bie Rechtelehre mur ein Cheil einer andern, bon bet Moral aber verschiedenen, Biffenschaft: benn von

ř

biefer wollen fie wenigstens alle trennen, wenn es gleich ben meiften entschieden mislingt. -Es ist fein autes Zeichen, wenn fich in bem Begirt einer Wifenschaft häufig offenbar fremdartige Bestands theile finden, andere offenbar verwandte ausgeschiofs fen bleiben. Benn ber Rechtsgrundfat, wie Ere hard behauptet, die Korm der politischen Gefete, aber nur diefe bestimmen foll: fo gehort die Theos rie ber Gefeggebung gur Rechtslehre, enthalt aber mehr als fie. Erhards erfter Beitrag gur Theorie ber Gefetgebung im Sten Deft fann wenigstens jur Genuge zeigen, wie unber Rimmt und schwankend fie bleiben muffe, wenn man ben Inhalt der Befete bloß moralisch oder technisch bestimmen will. Woher foll ihr nun aber ber Inhalt tommen, wenn fie feine bloß technische Theorie ift? Dies leitet auf die Bermuthung. daß ihr Inhalt aus einer Biffenfchaft bestimmt werben muffe, beren Theil die Rechtslehre Die eigentliche Grundlage ber fehr reichhaltigen neuen Deduction des Raturrechts 4ten Beft bes zweiten Jahrgangs, ift bie Bort aussehung G. 181. h. 15. baß ber Menfch "in einem Reich moralischer Wefen" fei. Diese Bors aussehung ware alfo vor allen Dingen ju beducis ren gemefen, welches aber hier eben fo wenig ges

fchefen ift, als in Ochaumanns Berfuche fin Tifen Beft G. 56. Dagegen ift die an fic idiarffmnide pratiffche Debuction bes Lebens 5. 8. d. fier eine Eulfobe. Die Moral fcheint bem Berfaffer für eine allgemeine prattifche Philosophie gir gelten, beren frecififche Berfchiebenheit, mit Bes ftimmung ihrer Grangen, ju erweifen mat. Bas fich gegen die Trennung der antithetischen Pflichte wiffenichaft und Rechtswiffenichaft fagen liefe, über: geht Recenfent, ba es ohne Zweifel mit boberen freculativen Meinungen des Berfaffers jufammen. hangt. Die Refuftate biefer Indication, worin entweder alle, oder mehrere, und zwar vorzüglich fcharffinnige und fouft febr verschlebene Ochriftftels Ter über bie Rechtslehre in biefem Journal übers einstimmen, find in Rurgem folgende: Rechtsgrundsat ift unabhangig von der Moral? 2) Er ift nicht bloß technisch nublich, fondern praftifch und abfolut nothwendig; 3) Er ift nur bie Bedingung und Beschrantung eines pofitiven Gefebes; 4) Die Dioglichfeit bes Rechtsgefebes beruht auf dem Begriff einer Gemeinschaft freier Wefen. Im bestimmteften ift biefes gefagt in ber Recenfion von Kant jum emigen Reier ben im iten heft bes zweiten Jahrgangs. S. 85. -Das Wort Naturrecht hat allein in biefem

Journal brei ganz verschiedene Bedeutungen: 1) Recht bes Menschen über die Natur. Sollte es nicht gut sein, das Wort wenigstens aus philosophischen Schrift ten, die nicht zu afademischen Bortesungen bestimmt sind, als Benennung der ganzen Wissenschaft zu antiquiren; da außer jewer Vieldeutigkeit, die wielt leicht auch die Sprachrichtigkeit in einigen Bedeutungen beleidigt, eine solche Abbreviatur des Ausdrucks für die Benennung einer strengen Hauptmistenschaft unschießlich ist? Das von Kant ges brauchte Rechtslehre ist wissenschaftlicher und sprachähnlicher.

Maimons Abhandlung im sten heft: the ber ben Gebrauch der Philosophie zur Erweiterung der Erkenntniß, enthält nach einer allgemeinen Einleitung ein vorläufiges Bruch stüd eines größern Werts, unter dem Litel: Ber volltommnung des Erfindungsvermdigens durch die Mathematik (S. 18. folg.). In dieser allgemeinen Einleitung (S. 1.—18.) wird das wissenschaftliche Genie mehr durch Scherze von der nicht seinen Art S. 12. 15.) als durch Brünt de herabgewürdigt, und behauptet, aber ohne Ber weis, daß die in Belagerungsstand erklärte Philosophie, in der es überhaupt keine reale Ersins

vungen gebe, mit ihrer Vertheibigung gegen die Medereit Steptifer zu sehr beschäftigt sei, als daß man Methoden zur Erweiterung unsere Erkennts ills von ihr erwarten burfe (S. 16.). Der Verk saffer will hingegen die Ersindungsmethoden von der Mathematik und Physik abstrahiten, und auf die Art die Möglichkeit der Sache durch das Faktum seibst beweisen. Da er alles, was daraus gesoft gert wird, schon in die willkührliche Definition die Ersindens (S. 7. 10.) hineingelegt hatte: so ist die Untersuchung eben nicht sehr lehrreich. Da er itur von einem analytischen Ersinden weiß: so glaubt er natürlich, daß man, wenn die Methode nur voll: kommen wäre, das Genie wärde enthehren können.

Steptisches konnte Rec. in beiben Mais iniohschen Abhandlungen nichts sinden; man mußte beim Sinfalle und Machtsprüche, die das Verfahren undere tadeln; oder das Erkenntnisvermögen selbst bloß beschränken sollen, für steptisch halten. Schwerkich hatte man diesen Schriftsteller für einen Steptiker gehalten, da doch die diagnostischen Zeichen seines Empirismus überall so sichen seines Empirismus überall so sichten am Tage liegen, wenn das Bedürfniß nicht so außerst drinz gend gewesen wäre. Darum gab eine Reihe oft mieht naiver als philosophischer Fragen und Zweissel hinreichenden Anspruch auf diesen Namen; wie

ehebem ichon ber häufige Gebrauch jener Lieblinge warte ber Geifteshalbheit: Bielleicht , Beinabe, Une gefahr u. f. w. Recenfent erwartet ben Ginwurf, Daß jeder andre Stepticismus außer biefem nenen Stepticismus unfere Jahrzehends, Unfinn fei. laffe man benn, nach bem Befet ber Sparfamteit, Die überfluffige Benennung des Stepticismus gangs lich eingehen! Entia praeter necessitatem non sunt multiplicanda. mares ihm, daß der Recenfent von Stäudlin's Befdichte des Stepticismus im gten Set Die merkwurdige Definition des Berfaffers vom Step: ticismus nur mit einem turgen Machtspruch abfer tigt. Gie hat freilich einen großen Fehler: aber es ist doch ein Bedanke, und grade der einzige bedeut tende, ber in der Recension citirt wird. tet: "ber Stepticismus ist ein Sustem von Grunde faben, welches sowohl jedes Onftem der Ertenntnis als auch fich felbst gernichtet (G. 278.)." Merfmal Opftem bier in diesem Zusammenhange ift nun fo einer von den Misgriffen, an denen man gleich den gangen Mann erfennt. Indessen durfte jemand, ber hier rein historisch urtheilen wollte, die Definition auch nach diefer Berbesferung als nicht charafteristisch verwerfen, und sie auf jede schou vergangene Philosophie passend finden.

Odellings Briefe über Rriticismus. und Dogmatismus im zten und riten Beft find burch Gehalt und Korm eine ber merfwurdige ften Erscheinungen ber neuern philosophischen Littes -Um feinen hinreißenden Bortrag tennen gu lernen, mag ber Lefer, welcher bis jet verfaumt, fich mit diefen Briefen befannt gu machen, folgende auch in Rucksicht auf Gedanken und Beift febr vortreffliche und charafteriftifche Stellen gegen abschießende Spftematiker und Moralisten, Die eis nen fehr niedrigen Standpunct für den bochften hal ten, nachfchlagen: St. II. G. 185. 186. 209. -213. Obgleich man in einigen Stellen noch ju febr an Satobi erinnert wird: fo geht ber Berfaffer boch im Gangen auch im Styl burchaus feinen eige Die Geele feiner Philofophie ift jener nen Gang. Sinn, jene Begeiftrung für ganges, freies Gein, welche von je her die größten ber merfwurdigen Menfchen, die wir Philosophen nennen, charafteris firte. Dit der Roderung abfoluten Dafepus, und ber Realitat des Biffens beginnt diefe Philosophie, und nachdem ber theoretisch unauflosliche Anoten tein prattifch aus Billfubr nach Gefühl burch Die That gerhauen ift, endigt fie damit, daß fie ber mußigen Speculation ganglich entfagt, und ins thatige Leben gurudfehrt (f. bas Ende ber Br.). 90

ber ber Beift ber Fortidreitung und Freiheit, bie Porliebe für alles Sandelnde und Lebendine. her die polemische Tendenz aus reiner, ftartet Aus tipathie, vorzüglich gegen Inconsequenz und Paffit pitat, überhaupt aber gegen Beschränftheit jeber Art, und infofern fie bas ift, auch gegen alle Ebe or rie. Rur ben Renner liegt es fchon in bem Ges fagten, bag biefe Philosophie gang im wellen Eruft recht parador fei, und warum fie es fei. €ŝ laft fich benfen, wie übel man bas genommen bat, ba fur so viele fcon bas die arafte Dara: borie ift, wenn jemand Beift und Charafter bats Mochten fie boch nur einmal ben Berfuch machen. shne Paraborie nicht blaß zu rafonniren, fondern wirffich zu philosophiren. Dec. betennt bagegen. bag er an einem Philosophen, ber, wie Br. Schele ling, überall Grabfinn, fcarfes Urtheil, bedeutene den Big, und eine mannliche Seele buchen lagt, Warnderie für ein Beichen, ber gunfligften Borbebene tung hålt. Benn Recenfent noch hinzufugt, baß jede neue Odrift des herrn G. über feine eigentliche Philosophie bis jest die vorige an Gehalt und Auss druck ungemein weit übertroffen habe: fo wird wohl fein Unbefangner es ju viel gefagt finden, bag bie deutsche Litteratur in ihm einen ihrer verzüglichsten Schriftsteller erwarten burfe. Es mußte fich einem

mur verftanbigen und billig bentenden Dlanne, wenn er auch für feine Derfon bet Opeculation noch fo abgeneigt mare, gant flar machen taffen: bag nicht blog die Philosophen parador And, (wie' bas Beil friel der größten beweift,) fondern bag die Philosoi phie filbfe es fei. Benn et nur jugiebt, baf bie Anlage gur Philosophie eine eigne Rraft und nothe wendige Seite, nicht blog eine Rrantheit und Beri terung ber menfchlichen Matur ift: fo wird er, ba es allen einleuchtet, daß jede Rraft nur burch fich Felbft gebildet merben tann, auch den Cab jugeben muffen : je fraftiger, je einfeitiger, je philosophischer, je paradorer. Boffentlich wird den Berfasser wedet bas bei einigen erregte Misfallen, noch irgend eine andre Rudficht abhalten, feiner Individualität voll Na freien Lauf zu lassen; wo moglich noch mehr als bisher. Denn mit bem Individueliften murbe er unfehlbar auch bas Befte wegidneiben. Um je boch nitht bas Anfeben ju haben, als ob wir wie ber Gewiffen und Amtspflicht bem Berfaffer Bernacht taffigung ber Disciplin empfihlen, laufern wir ben Bunfde, daß er in ben angestrengtesten manniche fachften Uebungen nicht ermuben moge, bis er alle Theile ber unauslernbaren logischen Runft, in ber auch der geofte Deifter immer unvollfommen bleibt, einigermaßen in feiner Gewalt hat. Dam wird es Beit sehn; seine Philosophie im Einzelnen zu prufen. Diese Runst ift nicht an die Formlichteit dieser oder Jener Methode gefestet, wogegen Sch's Philosophie einen chgrafteristischen Indifferentismus außert. Ste verträgt sich mit jeder, auch der individuellsten Form. Gewiß wurde es für den Verfasser sehr unvortheits haft senn, wenn er in der praktischen Philosophie, welche für ihn doch nur der Geist der Praxis sein fann, eine andre Form wählen wollte, als die freieste und individuellste.

Wenn Rec. im Betreff ber Schmibifchen Bruchftude über bie Philosophie und ihre Principien berfelben im roten Seft, und Fichtes Bergleidung bes barinnen aufe. gestellten Sufteme mit ber Biffenichaftelebre im 12ten heft freunuthig erklart, daß er nach wiederholter Prufung überzeugt fei, Gr. Fichte habe Brn. Schmid vollkommen verftanden: fo leuchtet von felbft ein, daß er in philosophis fcher Rucksicht, ber einzigen, welche bier flatt finden tann, über die eufte Abhandlung und über ben polemischen Theil ber Gegenschrift nichts ju fagen habe. Die populare Darftellung der Princis pien ber Wiffenschaftslehre (O. 286 - 315.), welche allen Freunden berfelben fo willtommen ges weien ift, vollständig prufen, hieße bennahe bie

Biffenfchaftelehre felbft beurtheilen, bie bod aus ein Gegner, wenn er nur ein Philosoph ift, unter die fleine Bahl berjenigen Producte bes philosophischen Geistes rechnen wird, welche bas anhaltenofte und tieffte Studium erfodern Eine Beurtheilung aber bleibt eben belohnen. Deshalb immer ein schweres Gefchaft, deffen leich: tefter Theil die Wiberlegung ber gewöhnlichen em: piriftifden Einwarfe, - der wichtigfte aber bie Prufung des Ginzelnen nach bem Zweck und 3m fammenhang bes Bangen fein murbe. -Untersuchung der einzigen Erklarung; "baß Rant diefelbe Frage (von der F. ausgeht) in ihrer gans gen Ausbehnung aufgenommen, fie beantwortet, und fie gerade fo beantwortet habe, wie die Bis fenfchaftslehre thut" (S. 296); wurde ein eignes Bert erfodern. Da eine fich felbft verläugnenbe Berechtigfeiteliebe und aufrichtige Ueberzeugung. welche fich gewiß auf etwas Tuchtiges grundet, ben Berfaffer einmal ju biefer anticipirten und gang eroterischen Behauptung veranlagt haben: fo tang Rec. nicht umbin, den Bunfch ju augern, baf - F felbft, oder ein andrer Cenner der Biffen Schaftslehre recht bald Duge und Reigung finden mochte, einen vollstandigen Beweis diefer Behauptung bergulegen. Dicht etwa, um ju zeigen.

rmas vielleicht nicht fonver ju geigen fenn mag: bak viele Kantianer, Rant wirklich nicht berkanden haben; noch nuch im bas Berftandnif ber Bif: fenschaftslehre burch ben Gegenfaß fu erleichtern : benn für die, welche fie verftehen follen und tons nen, ift fie wohl fcon verftanblich genug. bern um ju verhuten, bag bie Austegung Rants 'nach bem Beift, auf bie fich jest mahricheinlich viele legen werden, ba fie's inne ju werben fcheis nen, wie abel ihnen die Auslegung mith bein Budftaben befommen fei, nicht gefesios und will: fahrlich werde. Eine folde Auslegung aber mutbe nicht bloß nach bem Borurtheil des Debanten, fons bern auch nach dem Ginne des achten Philosophet to aut als aut teine fein. Debchte uns Berr &. mur meniastens seine Eheorie über Beist und Budftaben, Die mit bem Innerften und Eigens ften feiner Philosophie mefentlich jufammenhangen muß, bald mittheilen, bamit fich ungefahr abett feben ließe, wie er ben Beweis jenet Behauptung nach biefen Grundfagen fahren wurde! Diefe Behauptung ift gwat bloß eroterisch und unwesentlich, weil die Biffenschaftslehre auf fich felbft beruht. deffen ift es doch von der außersten Bichtigfeit fit bas Intereffe ber Wiffenfchaftolehte, buß fich hier keine Autorität einschleiche; und daß und ulte einet

fich für einen Unbanger berfelben halte und ausgebei ber, um fie mahr ju finden, fie auch mit Rame Lehre in Sarmonie bringen mußte. Sebe Philosophie und wenn fie auch gang Geift mare, ift, fotalb fie fich ausbreitet, ber Gefahr ausgeset, durch bie Rom mularphilosophen in Buchkaben verwandelt zu wert ben. Dicht anticipirt wird die Frage von der hars monie ober Diebarmonie Range und Fichte's ein tann beifen fonnen, wenn eine philofophifche Ges Chichte der Philosophie nicht bloß moglich, fondem auch meniaftens die Gefete ber biftorifchen, Eritit fur biefelben wirflich entwickelt fein warden. Uebrigens. ameifelt Rec. gar nicht, bag Rant gerabe biefethe Trage vor Angen gehabt hat, auf welche die Wife fenichaftslehre die Antwort enthalten foll; wiewoht alle Philosophen, bie ben Ramen verbienen, fie vet Angen gehabt haben. Gefest, es ließe fich zeis gen: daß Rante Philosophie, erft durch die Biffene fchaftelehre Saltung und Ginn betomme; bag jene bie Drincipien biefer im Reim und im pligitio enthalte: fa ließe fich bagegen immet noch eimvens ben: daß wir auch ben Spinofa und Leibnib, icht beffer verfteben tonnen, als fie fich felbft verstandent und zweifeln: ob Rant fich auch felbit gerabe fo verstanden habe? Es mußty alfo bewiefen werbeng nicht eima bloß: daß Rant auf ben ABeg gebotte.

wo bie Antwort gu fuchen fei, und bag er, wenn er auf demfelben weiter gegangen ware, babin gefome men fenn murde (welches boch nicht leicht zu beweifen fenn burfte); fondern auch: baf er bie Antwort felbft gefunden und famt ihrer Rechtfertigung bestimmt gel fagt ober boch gewußt habe. Benn die Dethobe auf den Charafter einer Philosophie besonders dann am ficherften fehtieften läßt', wenn fie entweder fi eigenthumitch und geiftvoll wie bie Kantifche, ober in three Art so vollkommen, und ein gehorsames Workzeug in ber Sand bes Meiftere ift, wie bie Fichtische: fo' beutet dies auf Berschiebenheit 'niche bloß: im Buchftaben, fondern im Gelft. Auch lage fich diese Verschiedenheit ber Methode nicht allein aus ber Berfchiedenheit der Ophare erklaren: denn bie Wiffenschaftslehre hort zwar auf, wo die Kritik der reinen Bernunft anfangt, aber Richte und Rant find oft genug auf bemfelben Geblete.

Man: begnügt sich, diesenigen, welche die Bist fenschaftslehre schon kudirt haben, noch auf einige sehr charatteetstische, wegen threr personlichen Außens seite aber leicht zu übersehende Aeußerungen aufmert. Immau machen. Denn wenn auch das Körmlichstei und Abstracteste, befonders in der practischen Philos sephie, auch der größten Etlektiker gewöhnlich nur eine Daussellung ihrer Individualität ist: so giebt oft.

basideinbar Derfonlichfte in ben Meußerungen bes ach ten Idealiften tiefen Aufschluß über fein Opftema So iff 4. B. die Appellation an die besten philosophis ichen Schriftfteller, und die Gefchichte der Dhilofos phie (S. 287 - 288.) bei einem Philosophen, mie S. ift, ein offenbarer Beweis, daß bie gange Ente wickelung des eigentlichen Problems ber Philosophie nicht als eine scientifische Propapentit, als formliche Prolegomena verstanden werden muffe; welches gans gegen den Beift bet Wiffenschaftelehre mare, Die bers gleichen nicht bedarf. Der einzige Unfang und volls Kandige Grund ber Wiffenschaftelehre ift eine Bandlung der Totalifirung der reflepen Abstracs tion, eine mit Beobachtung verbundene Gelbftcone Aruction, die innere freie Anschauung der Schheit, Des Sichfelbstfepens, der Identitat des Subjecte und Objects. Die gange Philosophie ift nichts aus bers als Analpfe diefer einigen in ihrer Bewegung aufgefaßten und in ihrer Thatigkeit dargeftellten Sandlung (G. 299 - 303.). Wer diefe freie Sands lung nicht zu handeln vermag, ift aus bem Umfreist der Wiffenschaftslehre ausgeschloffen; und es ift ein wefentlicher Cat ber Fichteschen Philosophie: ift eben fo wenig nothwendig, daß alle Menfchen Philosophen fenn, ale es nothwendig ift, baß fie Dichter ober Runftler fenn." Jene populare Dars

Kellung bes eigentlichen Streitpuncts ift alfo gar nicht um der Wiffinschaftslichte felbft willen ba. Der Bf. welcher, ohngeachtet ibm felbft die ftrengfte Mothate nang geläufig ift, bem Lefer gern, mo, es fein taus, nunuben Schulemane und Umichweife erwart, wellte dumit nur diejenigen, welche die Biffenfchaftelehre versichen wollen und tounen, auf dem fürzesten und teichtesten Wege babin fabren. 'Es wine alfo febe untweckmaßig, was bona fide gegeben ift, ftrioto jure nehmen zu wollen; wiemohl Rer, gar nicht zweis felt, bag bas Refultat einer fritischen Umberfuchung. aber ben ftatum quo ben Philosophie genau fo auch follen murbe. Bielleicht mar' es gerade jest an bet Beit, ber wollfidudigen Musfuhrung und Darlegung alne eigne Schrift gut widmen. Die Erkfirung aber bie Entftehung biefes Muffages, G. 283, barf nicht Aberfeben werden. Dan tonnte leicht aus ben hanfie den veranlaften Streitigteiten des Biffenfchaftelebe rers, (bie boch nur aus perfonlicher Rothweht, nacht aus Antipathie, wie bei Scholling, in entfpringen fcheinen,) einen Fehlfchluß auf eine charatteraftifche Streitsucht ber Biffenfchaftelebte felbft mathen: Es ist aber fo wenig im Geift berfelben ju polemie fren, bag bielleicht fcon jede Erwahnung fremdes Whilosopheme, fei es in dem Terr ober in ben Woten und der Borrede, in ihr eine Episade ift.

Rec. municht, bag, fie funftig einmal rein von als ben folden popularen Beimischungen, wozu er auch bie Ginleitungen rechnet, aufgeftellt werben moge; und daß jede ju erwartende neue Darftellung bers felben sich durchaus nicht mehr nach dem bisherigen philofophifchen Sprachgebrauch richten moge, ,, nach welchem fich die bisherige Darftellung nur ju fehr gerichtet hat." (S. 305.) S. 313 - 315 ift ein Mufter, wie man über die fogenannten Ausspruche bes gefunden Menschenverstandes mit Geift philos fophiren foll. Die Bernichtung bes gewöhnlichen Einwurfe, bag bie Philosophie nicht über die ung mittelbaren Thatfachen bes Bewußtfeuns hinausges ben durfe, durch fich felbst, (S. 304.) ist ftring gent. Doch ware um ber vielen Ochwachen willen mehr Ausführlichfeit ju munichen.

Das bisher Gefagte ist wohl hinreichend, um jeden, der sich noch nicht durch eignes Studium von dem großen Werthe dieser Zeitschrift überzeugt hat, darauf ausmerksam zu machen, und zur eige nen Untersuchung zu ermuntern. Jeder unbefanges ne Breund der Philosophie wird sinden mussen, daß sie ihren bescheiden angekündigten, aber großen und würdigen Zwecken mit seltner Treue, auch in Rücksicht des Bortrages, entspricht. Es fragt sich also nur: ob eine gründliche Philosophie,

in liberaler Form, und wo es der Stoff etlaubt, mit mannlicher Beredtsamkeit vorgetragen, in Deutschland noch viele warme Liebhaber erwarten durfe?

Doch muß Rec. bekennen, daß die famtlichen Re cenfionen und noch mehr die Revisionen nach feinem Ut theil den Abhandlungen fehr weit nachstehen. Er warbe in Berlegenheit fenn, wenn er auch nur eine nennen foll te, welche allen Forderungen an eine gute Recenfion fo fehr entfprache, wie ihnen in andern gachern juweilm entfprochen wirb. Er ift weit entfernt, Die Ochulb daran dem herausgeber beigumeffen. In febr viel ten fieht man den geubten Denfer; in mehreren erfennt man einen oder den andern unserer vorzägt lichften philosophischen Schriftsteller. Einiae find fogar fireng philosophisch: aber gerade diefe find am wenigsten Recensionen. Andere geben nubliche Motizen; aber von diefen fann man beinahe fagen: je literarischer, je weniger philosophisch. Det Brund fcheint ihm tiefer und in der Sache felbft ju liegen. Rec. zweifelt namlich überhaapt an bet Möglichfeit eigentlich fo ju nennender Recensionen Er ftrebt dabei feit im Bebiete der Philosophie. nesweges nach dem acht philosophischen Genuß, Die Unmöglichkeit ber Bewegung im beften Spazieren Die Behauptung, welche geben ju bemonftriren.

feinem denkenden Beobachter ber philosophirenden Bernunft parador icheinen tann, lagt fich gang popular rechtfertigen. Bas Rant fcon 1783. (Prol. Borr. S. 5., fagte: "bag in diefem Lande in der That noch fein sicheres Dag und Gewicht vorhanden fei;" gilt noch immer, und ift feitbem Beinahe weltkundig worden. Rec. erlaubt fich eine Burge Ausführung biefes Gedantens, um alle Bers ausgeber jedes Journals, welches fo ftreng philo: fophisch feun foll, wie bas gegenwartige fonft ift, an feinem Theil ju veranlaffen: baf fie bem bet ber Form eines Journals fo naturlichen Gedanten, von jeder philosophischen Reuigkeit Motig geben gu muffen, ganglich entfagen, und alles bloß Lites rarifche aus bem Umfreife beffelben vollende verbannen mochten. — Es lagt fich gar nicht bes zweifeln, daß jeder Philosoph über jede philosos phische Schrift wieder etwas Philosophisches fchreir ben tonne, besonders um fie ju widerlegen. bas recensirende und producirende Bermogen icheint hier ungertrennlich verfnupft, und felten verfaumt es ein Philosoph, in den Werten felbst feine Bors ganger und Rebenmanner hinlanglich ju recensiren. Aber bas macht boch noch feine eigentliche Recens fion, beren ausschließlicher Zweck es fenn foll, nicht bloß den Inhalt, fondern auch den Charafter und

gang vorzüglich ben Berth eines Berts gu be: kimmen. Je philosophischer, je spftematischer ein Bert ift, um fo weniger lagt fich fein eigentlicher Inhalt burch einen Auszug mittheilen, ohne ben Busammenhang und Beift ju gerreißen und ju tods ten, eben fo wenig wie der eines Gedichte. Birb ber philosophische Berth einer Schrift burch ben Grad ihrer Fortruckung jum Ziel der Philosophie bestimmt; so last fic darüber fein Urtheil anticis piren, ehe nicht wenigstens ein fefter Puntt ber Bahn erreicht ift. Gelbft eine durchgangige Bider: legung entscheidet nicht wider den philosophischen Werth. Ber getrant fich jest nicht, die Syfteme ber großen Dogmatifer ju widertegen? Und wer wollte ihnen barum ben Berth, ben fie vielleicht als nothwendige Fortschritte ber ftufenmäßigen Ans naherung jum Biel haben, im voraus absprechen? Bie follte es ein Biffenschaftsurtheil geben, wo es noch feine Wiffenschaft giebt? 3war muffen auch alle übrigen Biffenschaften ofcilliren, fo lange ce einer positiven Philosophie fehlt. Indeffen giebt es in ihnen boch menigstens etwas relativ Reftes und Allgemeingeltendes. In der Philosophie ift nichts ausgemacht, wie ber Augenschein lehrt. Es fehlt hier noch aller Grund und Boden. meder poftulirt nun der Beurtheiler ein Suftem,

nach welchem er richtet, wo fiche bann von felbft versteht, wie bas Urtheil ausfallen wird: ober er geht tein polemisch ju Berte. Das mag eine nute, Tiche Uebung feyn, giebt aber fein Urtheil über ben Werth bes Berts, außer wenn diefer wirflich null ift; wo es fich bann wieder ber Dabe nicht ver Tohnt. - Sollen gar feine Machtspruche ge: Schehen; foll nur nach Grunden und Aricto jure geurtheilt merben: fo burfen ber recensirende und Der recensirte Philosoph nur in einem Sage ver Schieden fenn; und die Discuffionen über benfelben muffen nach unendlich vielen Richtungen ins Une endliche fortgehn, wenn nicht etwa vorher bas Gy: ftem gefunden und vollendet wirb. Auf diesem Boden ift jede noch fo fleine Verschiedenheit to: 'tal; und es giebt fo viele Philosophieen, als es Philosophen giebt. Wo foll also eine philosophische Recension anfangen und enbigen? -

Es bliebe noch übrig, dem Biffenschaftsurtheil vor der Sand ganz zu entfagen: dagegen aber den philosophischen Geist und die logische Aunst vorzügs licher philosophischer Meisterwerke genau zu charakt terisiren und streng zu würdigen. Es ist historisch mahrscheinlich, daß eine sehr bedeutende Classe von Philosophen immer behaupten werde: man werde zum Philosophen geboren, es gehöre dazu ein

eigner Ginn und Geift, ben man gwar nicht Iernen fann, aber allerdings burch Studium ber Urbilder und fritische Uebungen funftmäßig ausbile ben foll. Diefe, und nur diefe (denn Ginn und Beift ift ein Gut, beffen Mangel man nicht ems pfinden fann) werden die Möglichkeit und Nathwens Digfeit eines folden philosophischen Runfturtheils zus geben. Es ist Thatfache, daß die Philosophie bet bem gebildetsten Bolt des Alterthums als Runf getrieben mard; daß unfre neuere Philosophie, mas fie nun auch fein mag, fast gang ein Bert einiger menigen außerorbentlichen Benie's ift. Redlich ges bacht wird man auch wohl bald Eins werden, wie felten der wirklich noch vorhandne Geist in der Phis losophie kunstmäßig ausgehildet sei; wie schädlich Diefe Bernachlaffigung, und wie häufig Fehler wis ber bie Bofete ber logifchen Runft feien. Aber wo wird sich der logische Kenner finden, ber sich fo gut auf Philosophen verstande, wie mancher Runfts freund auf Bemahlbe? Und wer wird fich fur einen folchen geben mollen?

Ein naturforschenber Beobachter ber philosophis renden Vernunft endlich könnte vielleicht bloß als solcher, und unabhängig von jedem besondern Sysstem die Producte derselben classificiren, (wie der Pflanzenkenner, welcher den innern Grund der Natur;

eintheilungen feines Gegenstandes boch auch nicht ju Debuc'ren vermag), ihre Rrifen bestimmen, Die Tene Deng ihres Ganges und die Indication ihres Stres bens auffaffen und bezeichnen. Golde historische Andeutungen über Alles, mas jeder in feinem Rreife Scift bes Zeitaltere nennt, find es vorzüge lich, was man als Praliminarien einer fanftigen Beschichte in Ueberfichten erwartet. Um jeboch für Die Producte der philosophirenden Bernunft Sinn ju haben, maßte er felbft Philosoph fein. Bare er aber bas, fo murde er und boch wieder nur die Anficht feiner individuellen Philosophie ger ben tonnen: wenn er nicht auch mehr als Phis To for h ware, "welches" um uns eines Kantischen Ausbruck ju bedienen, "mehr fagen will, als ein befcheidner Mann fich felber anmagen wird."

## Georg Forster's Schriften.

Ueber nichts wehtlagt ber Deutsche mehr als abee Mangel an Deutschheit. "Wir haben stebentaus send Schriftsteller, sagt Georg Forster (kl. Schr. III. 362.), und noch giebt es in Deutschland keine dffentliche Meinung. In der That, wenn die Sache nicht einmal in Regensburg in Anregung ges bracht, und allen Unterthauen ein Nationalchamster von Reichswegen besohlen wird; oder wenn es nicht etwa einem Sophisten der Neinholdischen Schule gefällt, die allgemeingultigen Principien der Deutschheit allgemeingestend zu machen: so hat es allen Anschein, daß die Deutschheit noch geraume Zeit nur ein gutherziges Postulat, oder ein troßiger und verzagter Imperativ bleiben werde.

Alle mahre, eigne und gemeinschaftliche Bild ung, welche noch irgend in Deutschland gefunden wird, ift, wenn ich so fagen darf, von heute und gestern,

and ward fast allein burch Ochriften entwickele. genahrt, und unter bem Mittelftand, bem gefunder fen Theil ber Datton, verbreitet. Das allein ift Deutschheit; bas ift bie beilige Rlamme, welche feber Patriot, hell und ftart ju erhalten und ju vermehren, an-feinem Theil ftreben follte. Jedet claffifche Schriftfteller ift ein Bohlthater feiner Ra tion, und hat gerechte Unspruche auf ein offent liches Ehrendenkmal. Ein Denkmal: aber nicht eben in Erg ober Marmor; auch fein Panegprifus, Das fchonfte Dontmal für einen schriftstellerischen Runftler ift: bag fein eigentlicher Berth offentlich anerkannt wird; daß alle einer affgemeinen Aust bildung Sahige immer wieder mit Liebe von ihmt lernen; bag einige bie Eigenthumlichfeit feiner Geit fteswerte bis auf die feinsten Buge durchforschen und verfteben lernen.

Es will verlanten: Wir hatten kaine clast fischen Schriftsteller, wenigstens nicht tn Profa. Einige habens laut gesagt; aber tole pisch. Andere wollen dem gemeinen Mann das Untere der Charten nicht sehen lassen, und reden leife. Wenn wir nur recht wet chaffische Lefer hatten: einige classische Schriftsteller, glaube ich, sünden sich noch wohl. Sie lesen; viel und vieles: wer wie und was? Wie viele giebt es denn wehl.

welche, anch nachdem der Reiz der Neuheit ganz vorüber ist, zu einer Schrift, die es verdient, im: mer von neuem zurückkehren kunnen; nicht um die Zeit zu tödten, noch um Kenntnisse von dieser oder zener Sache zu erwerben, sondern um sich den Eine druck die Wiederholung schärfer zu bestimmen; und um sich das Beste ganz anzueignen? So lange es daran sehlt, muß ein reises Urtheil über gez schriebene Kunstwerte unter die seltensten Seltenheis ten gehören. Daß einsichtsvolle Bemerkungen über Bilder, Gemälde und Producte der Musik verhätts nismaßig so ungleich häusiger sind, entspringt ger wiß größtentheils daher, daß hier die Dauer des Stoss und der lebendigere Reiz schon von selbst zur öfteren Wiederholung einladet.

Es soll Philosophen geben, welche glauben: wir wüßten noch gar nicht, was Poesie eigentlich fei. Dann könnten wir auch durchaus gar nicht wissen, was Prosa ist: denn Prosa und Poesie sind so unzertrennliche Gegensähe, wie Lib und Seele. Vielleicht auch nicht, was classisch. Und jenes unbesonnene Todesurtheil über den Genius der deutschen Prosa ware also um vieles zu vorzeilig.

awar in einem gewiffen Sinne, ber wohl ber eigentliche und urfprungliche fein mag, haben alle

Europäer feine claffifchen Schriftsteller ju befürche ten. 3ch fage, befürchten: benn folechthin unus Bertreffliche Urbilder beweisen unübersteigliche Grans ten ber Bervollfommnung. In diefer Rucfficht konnte man mohl fagen: ber himmel behute uns por ewigen Berten. Aber die Menschheit reicht weis ter, als das Genie. Die Europäer haben diefe Sohe erreicht. Es tann fernerhin tein fchriftstelles rifcher Runftler fo nachahmungemurbig werden, bag er nicht einmal veralten, und überschritten werden Der reine Werth 'jebes Gingelnen wirft ewig mit fort: aber bie Gigenthamlichfeit auch bes Größten verliert fich in bem Strome bes Bangen. Benn wir aber unter elaffifchen Ochriften einer Ration nur folche verfteben, die in irs gend einer nachahmungemurbigen Gigenschaft noch nicht übertroffen find, bis dahin alfo Urbilder bleis ben follen: so haben die Deutschen deren so gut, wie die übrigen gebildeten Bolter Europa's. folde, die eigentlich ber Dation angehören, und. durch ihre Allgemeinheit in Gehalt und Geift ein eigenthumliches, bleibendes Gemeinaut aller hildungss fähigen Mitburger einer Sprache find; wenn gleich weniger, wie andre Nationen. Collen namlich claffische Schriften es nicht bloß fur biefe ober jene Bunft; follen sie allgemeine Urbilder fein: fo muß die Bilbung, welche sie mittheilen, nicht bloß eine einseitige, und bei gewissen Granzen schlecht bin stillstehende, oder wohl gar umtehrende, fow bern eine ganz allgemeine und fortschreitende sein; so muß ihre Richtung und Stimmung den Gefeben und Forderungen der Menschheit entsprechen.

Auch in Profa. Ja, eigentlich funftlerifche Schriften find wohl in unferm Zeitalter weit wenie ger geschickt, ein gemeinsames Eigenthum aller ger bildeten und bildungsfähigen Denfchen ju fein. 3mar wirft, jene liebliche Raturpoefie, welche vielmehr ein freies Bewachs, als ein absichtliches Runftwert ift, auf alle, die nur allgemeinen Ginn haben, auch ohne besonders ausgebildetes Runftgefühl; und auch der Roman geht barauf aus, die geiftige, fitt liche und gefellschaftliche Bilbung wieder mit der funftlerischen zu vereinigen. Aber jene garten Pflans gen wollen nicht auf jedem Boden wilb machfen, noch die Verpflanzung ertragen, ober in Treibhan: fern gedeihen Der höfliche Sprachgebrauch nennt auch vieles Poefie, mas meber fcones Raturge: wachs, noch schones Runftwert, fondern blobe Meu: Berung und Befriedigung eines roben Bedurfniffes Sie ift allgemein, aber nicht im guten Sinift. namlich, fie arbeitet fur bie große Dehrheit me; ber Bildungslofen. Und der Roman ift in der Res

gel, wie ein lodrer Gefell, ber unglaublich get schwind lebt, alt wird und stirbt. Ueberhaupt kann jede menschliche Kraft nur durch emschiedne Absons derung von allen übrigen zur Bildung gedeihen: jede solche Trennung des ganzen Menschen aber ist nicht für alle; sie ersordert mehr und leistet wents ger, als zu einer allgemeinen Bildung nothwens dig ist.

Unter allen eigentlichen Profaiften, welche auf eine Stelle in einer Auswahl deutscher Schriftsteller Unfpruch machen burfen, athmet feiner fo fehr ben Beift freier Fortidreitung, wie Beorg Forfter. Man legt fast teine feiner Schriften aus der Sand, ohne fich nicht bloß jum Geibftdenten belebt und bereichert, fondern auch erweitert zu fühlen. In andern, auch den besten deutschen Schriften, fuble man Stubenluft. Bier icheint man in frifcher Luft. unter heiterm Simmel, mit einem gefunden Dana, bald in einem reizenden Thal ju lustwandeln, bald von einer freien Unbobe weit umber zu schauen. Bes der Pulsichlag feines immer thatigen Befens ftrebt vorwärts. Unter allen noch fo verschiednen Ans fichten feines reichen und vielfeitigen Berftandes, bleibt Bervolltommnung der fefte, durch feis ne gange ichriftstellerische Laufbahn berrichende Grund: gedante; ohngegehtet er darum nicht jeden Wunfc Der Menfchheit für fogleich ausführbar hielt (S. Anf. A. 351. folg.).

Kessein, Mauern und Damme waren nicht für Diefen freien Geift. Aber nicht ber 'Rame bet Aufkidrung und Freiheit, nicht diese oder jene form wat es, woran er hina. Er erfennt und ehrt in feinen Schriften jeden Runten vom achten Geift ge fehlicher Freiheit, wo er ihn auch trifft: in unum fchranften Monarchien. wie in gemäßigten Berfast fungen und Republiten; in Biffenschaften und Ber fen, wie in sittlichen Sandlungen; in der burgerliv chen Belt, wie in der Erziehung und deren Unftalten (Unf. III. 221. folg.). Er rebet für die Deffentlich feit der bürgerlichen Rechtspflege (Unf. III.32.) fo warm, wie gegen ben gelehrten Zunftzwang und bas Berufen auf das Wort des Meifters (Rl. Ochr. IV. 369. 381. folg.). Auch das Vorurtheil follte nicht mit Gewalt befampft werben. Mit edlem, mami tichem Gifer widerfeste er fich in der tofflichen Shrift aber Profelytenmacherei der verfolf gungefüchtigen Befchranftheit handwertemaßiger Auf Harer, welche felbst in der Dammerung tappen. Ihm Rand es an, ju fagen (Rl. Ochr. III. 226. folg.): "Frei fein, heißt Menfch fein."

Bet jener ruhrenden Schilderung in den Anfichten (II. 233.), wie er, nach einer Trennung von

swolf Sahren, bas Deer, gleich einem alteit Rreunde, jum erftenmale wieder begruft habe, fagt er die merkwurdigen Borte: "Ich fant gleichfamunwillfarlich in mich felbst jurud, und vor meiner Seele stand das Bild jener brei Jahre, die ich auf bem Ocean gubrachte, und bie mein ganges: Schickfal bestimmten." - Rur feinen Beift war die Beltumfeglung vielleicht die wichtigfte' Bauptbegebenheit feines Lebens: Dagegen die Erens nung von Deutschland auf feine letten Schriften' feinen bedeutenden Einfluß gehabt hat; wohl aber, wider Recht und Billigfeit, auf die Beurtheis lung felbst ber fruheren. - Bar feine Reise mit Coof wirklich der Urteim, aus welchem fich jenes freie Streben, jener weite Blid vielleicht erft fods ter vollig entwickelte: fo mochte man munichen, daß junge Wahrheitsfreunde, ftatt ber Ochule, baufiger eine Reise um die Belt mablen konnten; nicht etwa nar, um die Verzeichniffe ber Pflangen zu bereichern, fondern um fich felbft jur Lebensweisheit ju bilden.

Eine folche Erfahrung bei folden ursprünglischen Anlagen einer offnen Empfänglichkeit, einem nicht gemeinen Maaß analytischer Vernunft, und fletem Streben nach dem Unendlichen, mußte in der Geele des Jünglings den Grund zu zener Mischung und steten Verwebung von Anschauungen, Begriffen

und Ibeen legen, welche die Grifteswerke bes Man nes fo merkwurdig auszeichnete. Immer achtete et ben Berth einer universellen Empfanglichkeit (Rl. Sor. V. 27.), und lebendiger Eindrucke aus der Unschauung des Gegenstandes (Borr. der Rl. Gor.) gang fo boch, wie er es verdient. Wenn in feiner Darftellung gleich die Ordnung oft umgekehrt ift; fo war für feinen Beift bach immer eine aufire Babr nehmung das Erfte, gleichfam ber elaftische Duntt Er geht vom Ginelnen aus, weiß es aber balt ins Allgemeine hinüberguspielen, und bezieht if aberall aufe Unenbliche. Die beschäftigt er die Ein bildungsfraft, bas Gefühl ober die Bernunft allein: er intereffirt den gangen Menfchen. Mue Seelens trafte aber in fich und andern gleich fehr und ver ainigt auszubilden, das ift die Grundlage der mal ven Popularitat, welche nicht bloß in confe quenter Mittelmäßigfeit beftebt.

Dieses Weitumfassende seines Geistes, biefes Mehmen aller Gegenstände im Großen und Gangen giebt seinen Schriften den umfabsenden und beinahe erhabnen Charafter. Nur freu lich nicht für diesenigen, welche das Erhabne allein in herotschen Ohrasen erblicken können. Stelhen Uebte Forster nicht, brauchte sie auch nicht. Er

fchreibt, wie man in ber ebeiften, geiftreichften und feinften Gesellschaft am beften fpricht.

Seine Berfe verdienen ibre Popularitat burch bie Sittlichkrit, welche fie athmen. beutsche Schriften handeln von der Sittlichkeit: wer nige find fittlich. Benige vielleicht in boherm Daaf, wie Rorfters; in ihrer Gattung wenigftens, feine. Zwar ftrengere Begriffe ju haben, ift mobifeil, wenn es bloß Begriffe find. Bas er mußte, meinte und glaubte, war in Saft und Blut verwandelt. Bie in allen Stucken fo auch in diefem wird man Buch faben und Ramen ohne den Geift in Forfters Schriften vergeblich fuchen. Ueberall geigt fich in ihnen eine eble und garte Matur, reges Mitgefühl, fanfte und billige Ochonung, warme Begeifterung får bas Bohl ber Denftheit, eine reine Befin nung, lebhafter Abicheu alles Unrechts. Benn fein Unwille fich zuweilen bei geringen Unlaffen unver haltnifmaßig lebhaft außert: fo tann boch bas feltne Hebermaaf fittlicher Reigbarteit an ei nem Erbenfohne immer noch für einen fconen Rebe Jer gelten. Dabei findet man feine Denfart fefter, firenger und mannlicher, als die beinahe weibliche Milde feines Befens, die gleich beim erften Blief fo fehr auffallt, vermuthen ließ. Ein leben biger Begriff von ber Barbe bes Menschen ift

in feinen Schriften gleichfam überall gegenwartig Diefer, und nicht jenes lugenhafte Bild des Ghuds, bas fo lange am Ziele der menfchlichen Laufbahn ftand, "ift ihm die oberfte Richtschnur aller stulk chen Urtheile und der achte Wegweifer Des Lebens" (Rl. Schr. VI. 216.); wie fich boch von bem Em des Zeitalters und der ausländischen Philosophie, in dem, und durch die er feine miffenschaftliche Bik bung querft empfing, erwarten liefe. Dach biefen fittlichen Grundbegriff betrachtete er auch die Begens frande der burgerlichen Belt. 3mar tonnte er nach einzelnen Stellen besonders etwas fruberer Schriften (1. B. Rl. Ochr. I. 191. folg.) ju behaupten iche nen, allgemeine Beglickung fen der Zweck des Staats. Dimmt man feine Gedanken aber, wie man üben all bei ihm thun muß, im Großen und Gangen: fo ergiebt fich, daß nichts feinem Ropfe und her gen mehr widerfteben fonnte, als die Lehre, bet einsichtsvollere Berricher durfe die Unterthanen gwin feiner Willführ gludlich ju werden. nach Diefes erhellt befonders aus bem Auffat über Die Beziehung ber Staatstunft auf Bidd ber Menfchheit. Er ift feft übergengb daß auch die edelfte Absicht unrechemagige Gewalt nicht beschönigen tonne (Rt. Ochr. VI. 214.). Den freien Willen ber einzelnen Burger erflart er, als

nothwendiga Bedingung ihrer sittlichen Bervollfomm: nung, für das Seiligste (fl. Schr. III. 6.).

Freilich treibt er die Sittlichkeit nicht fo hand: werksmäßig, wie manche Erziehungskunstler und Meis fter der reinen Vernunft, welche fich nun einmal mit der gangen Odwere ihres Wefens barauf ges legt haben. Der gefellichaftliche Schriftsteller, mels cher die gefamte Menschheit umfaffen foll, barf eine einzige wesentliche Anlage berfelben nicht fo einseis tig auf Untoften ber übrigen ausbilden, wie es dem eigentlichen Sittenlehrer und Sittenfunftler von Rechtswegen erlaubt ift. Korfter erfennt einen Berth, auch jenfeits der Gefete des Ratedismus, und halt Große, tros aller Ausschweifungen, für Große. Der erfte Reim Diefer naturlichen, aber feltnen Urtheilfart, lag fcon in feiner allgemeinen Bielfeitigkeit, Scheint fich jedoch erft fpater gang ent: faltet ju haben.

Seine Anbetung unerreichbarer und in ihrer Art einziger Bortrefflichkeit tann schwärmerisch scheinen. Ja, man könnte ihm wirkliche Grunds sabe ber geistigen Gesehlosigkeit aufzeigen; wenn jeder Zweifel, jeder Einfall, jede Bendung (wie Kl. Schr. VI. 96.) ein Grundsat wäre. Nur darf man nicht jeden übertriebenen Ausdruck gleich für ein Kennzeichen weichlicher hingebung erklären; wiewohl

er sich bem Senus ber schönen Natur leibent (Inf. III. 190.) hingab, und hier die Zergliederung des Sindrucks für des Genusses Gränze hielt. Bielleicht nicht mit Unrecht. Seine bestimmte und bedingte Würdigung großer Menschen und Menschenweite aber, die man nicht wie Natur genießen soll, ik ein Beweis von selbstthätiger Rückwirkung. Es darf nicht für Schwarmerei gelten, demjenigen einen um bedingten Werth beizulegen, was nur diesen obr gar keinen haben kann; oder an menschliche Größe aberhaupe zu glauben, und zum Beispiel die Sim lichkeit der übergeseslichen Handiungen des Bruns (Kl. Schr. IV. 367.) und Limoleon (Kl. Schr. VI. 298.) anzuerkennen.

Auch muß man nie über einzelne Worte mit ihm mateln. Lefer, welche nicht dann und wamt durch einen hauch beleidigt werden, sind gewiß auch sur die Schönheiten von der feineren Art stumpf. Rur soll man nicht alle Gegenstände durchs Mikros stop betrachten. Man sollte sich kunstmäßig üben, eben sowohl äußerst langsam mit steter Zergliederung des Einzelnen, als auch schneller und in einem Zuge zur Ueversicht des Ganzen lesen zu können. Wer nicht beides kann, und jedes anwendet, wo es hinger, hört, der weiß eigentlich noch gar nicht zu lesen. Wan darf mit Grund voraussesen, daß Forfte oft

auch mit polemifcher Rebenabsicht gegen bie herrschene De Mitrologie und Unempfanglichteit für genialische Broge ben Con hoch ausgab. Denn bei feiner Biels feitigfeit tonnte ihm die "Rudfeite bes fconen Geprages" (Unf. I. 68.) felten gang entgehen. fannte jum Beifpiel die Grengen von Gibbons Berth recht wohl (Ri. Scht. II. 289.), ohngeachtet er fei: ne Bertleinerer so unwillig straft. Denn nichts tonnte ihn mehr aufbringen , als eine folche Berten: mung bes Berbienftes, welche neben ber Befchranft: beit und Wertehrtheit auch üblen Willen verrath. Bent er biefe Gaite berührt, fo befommt feine fonft fo friedliche und milbe Denfart und Schreibart or: bentlich schneibende Scharfe und volemischen Rerv. Ebler, rubmlicher Gifer fur affes Große, Gute und Schone! Und ohne alle einseitige Borliebe fur eine Lieblingsgattung. Bereitwillig buibigte er bem Genie feber Art. Franklin und Mirabeau, ber Schauspier ter Afftand und ber Sofratifche hemfterhund, shael und Coof fanden in einem und demfelben Manne einen boch nicht oberflächlichen Bewundrer.

Wenn die sittliche Bildung alle Wollungen, Bes gehrungen und Handlungen umfaßt, deren Quelle und Ziel die Foderung ift, alles Zufällige in uns und auber uns durch den ewigen Theil unfers Wefens zu bestünmen, und demfelben zu verähnlichen: fo gehört

dazu anch vornohmlich diejenige freie handlum, burch welche der Mensch die Belt jur Gottheit abelt. Unch bei Korfter ging ber gegebne Glaube voraut, und veredelte fich erft fpater in einen freien, bem a aber nie untreu mard. Er verabscheute auch bier bie Beiftestnechtschaft, und hafte bie geiftliche: Berfit gungefucht, famt ihrem gehaffigen Unterfchiede gwie fchen Orthodorie und Beterodorie (Unf. I. 95 - 48.) Der gangliche Mangel an Schonheitsgefühl (Unf. L 134.), und die marklofe Schwäche des Charaftens (2inf. I. 209.), welche fich in der Frommigfeit nut allzuvieler Glaubigen zeigt, fonnte ihm feine Ad tung einfloßen. Er hielt bas Schweigen in himmit fchen Gefühlen fehr richtig für entmannende Geelen ungudit (Unf. I. 29-32.), aber er glaubte fimbe haft an die Vorsehung. Es ist nicht bloß die pnenb liche Bebenofraft der allerzeugenden und allnabeenden Matur, über die er fich oft mit der Begeiftrung ihre geweihtesten Priester, eines Lufres oder Buffon, in Bewunderung ergiefit. Auch Die Spuren von dem Endzwet einer allgutigen Weisheit verfolgt er in ber umgebenden Belt und in der Geschichte ber Denfch heit mit mahrer Liebe und mit einer nicht bloß 36 fagten, fondern tief gefühlten Undacht.

Aber nicht bloß diese und jene Anfiche, fonbern bie herrschende Stimmung aller feiner Berte ift

Beelieb, .: Siesiftressvon ber jungfraulichen Schen von bent eiffen Sehitritt und ber whanlichen Dubanwens bung in Dodd's Leben, welches nian nicht ofne bad Laneine des Jumeinung über feine jugendliche Ara: leffateit lefem tann, bis ju feinen mertwirdinften Empfindungen und Gedanten überidte furchtbarfte all ler: Matuntricheimungen ber fittlichen Bult, welche, außen bem Anichaite ber gebften wettbagerlichen Biditigfeit, fcon burch ihre Gingigfeis und an Must ichweifungen jeder Art ergiebige Große, die vollftb Theilnahma faines Beolinchtungegetftes an fide giehn mußte, in bem Pariftfden Umbiffen, und fü benelekton : Vriefenan ; v dan trok wir bie ? annien Bad foll man an bisfen: Beiefendimehr benenn bern und lieben & Den Geharffinn & Dent großen Bud'i Die ruhrinde Berglichfeit: bes Ausbrunt's ? Die: unerfautterliche Rechtlichteit und Medlichfeit des Bentart? Dber bie fanfte, mitte Amgevung bes tiefften e oft Wemmeiftung fcheinenden Ummuthe? --Mur achtungswurdigften ift es vielleicht, baf bet eis nem Unblick .. morhable Bernanftier .. wie ber Dibell fobald es über jeigne Giefahr, und Kingheid hinause gehe, indr über bas Aliginal zur beetenviern pflegen ; wa Menschen; die junn gusattig; niche sittlich sind, fich bachftens bis jum Ditgefahl! mit iber leibenbem Thierheit erheben; er nur um bie Manichheit tomie

ert, mid allein über bie sittlichen Gregel gürnt, berm Anblick fein Junres zerriß. Das ift wahre Manni lichkeit.

Wenn bie micklandigen Briefe biefen entspee den: so wird die bentsche Literatur durch die nobis Kandigere Sammlung der Forfter schen Briefe, zu der bei Bekantmachung der letten Hoffnung gegeben ward, mit einem lehrentchen, mit freulichen, und in seiner Are einzigen Werte bereit chert werben.

Man hat es unbegreiflich gefinten, bag bie Warifischen Umriffe parifich find, baff fle Farbe bes Orte und ber Beit verrathen; und umser geiblich, baf:ber bentenbe Beobuchter bas Unvermeib · liche nothwendig fand. Weste glaubte Roeffers Schrift ten nach feinen burgerlichen Bethaltniffen beurtheilen zu mulffen. Eine beillofe Berwirtung aller Drind pien! Aber wen durf fie wundern ? Gelbfe von w bildeten, beutenben Wohnnern erwartet man oft verger bons, daß ihnen ber himmelweite Unterschied wie ichen ber Sittlichkeit eines Menichen und ber Gefts maßigkeit feiner Sandlungen geläufig warel MA hat die Um viffe unsittlich, die letten leichtstunia gefunden. Und es tieß sich doch mit et nem einzigen : Blid auf ben gangen forift feilerischen Forfter ertennen, bag man bier

hein: Wort genander nehmen dürfte, all wir es im ver schen Gedränge des Lebens und im lebhaften Gespräch zu nehmen psiegen. "Ist es nicht Thorheit, sagt er einmal in den Ansichten (III. 2218.), die Schriftsteit ler richten zu wollen, wegen rinzelner Empfindungen wines: Augenblicks, wo man vielmehr ihre Offenhotzeiseleit, das herz des Menschen anszudelten, bewuns dern sollte? Die schnellen tausenbfochen kedergänge in einer empfängstächen Seele zählen zu wollen, die sich unaushörlich jugen, wenn Gegenstände von am Gen, weber durch ihre lebhaste, Kantasse hervorgerusen, und sie wirkin, wellen, mit se wirken, woder durch ihre lebhaste, Kantasse hervorgerusen, und sie wirkin, woder Webe."

Fir ein Lehrzebinde mag die glinzliche Freihelt unch von den getingsten Widenfunden die wesentr lichfte hamptingeht sein. In dem einzeinen ganzeit Wentschen aber im handeliden und gesellschaftlichen Beben entspringt diese Wielchstrungseit und Unweine berichtett der Ansuchten in den methan Callen nur aus dimber Einseitzteit und Starrstun, oder wohl gar aus gänzlichem Mangel an eigner freier Weinung und Wahrehmung. Ein Widerspruch vernichtet das System; ungähitche machen den Philosophen diese erhabenen Namens nicht unwärdig, wenn er es nicht ohnehm ist. Widersprüche können sogar Kennzeichen aufrichtiger Wahrheitsliebe sein, und jene Viel seis tig kolt beweisen, ohne welche Forsters Schriften

mithrifeim fomietr, was fie doch in:ihrer Art fein fost len und mellen. .. ......

35 : Mannichfaltigfeit ber. Anfichten febrint gen. ober an Lehrgebaube igemobniten Beobarbten aren iganiladier. Mangel inn festen. Grun bib e grifs frit. abier mit estaber wirtich leicht; biejenigen wahrennehmen, welche unter dem Bedfel der ver Schiebenftes Stimmungen, unbifelbil bei entgegenge festen . Standpuneten, in den Ubmeri ffan : mie in bon Briefen, univeninderlich bleiben. Und welche Kidundbegriffe find es 3 an benen Ra fo Manbhaft aushieit? !-- . Die unterfchatterliche, Blothen ens Difficet ber Gefest ben Batur, und die unver: tilebare Beroull komin nungsfähigt ein. des Mamf den: Die weiden Dole ben babene melitifchet Britif!: Die hemfchen allgemein in allem feinen p.63 kitifchenge dniften, weiche beshalb um fo mehr Werth für und ihaben muffen, ba auch wiele unfrer befferen Geschichtstünfter nur wie : Staatsmanner bie Ringheit einzelner Entwurfe und Bandlungen imürdie gen, ju wenig Batunfonfther find. Die grundlichften-Daturrachtelehrer hingegen find oft im Gebiet ber Erfahs rung am meiften fremd, in deren Laborinth man fich doch nur an dem Leitfaden jeuer Begriffe finden lernt. In bem Befentlichften, bem Geftichten unct.

find; alfo diese hingeworfnen Umrisse ungleich historie

icher, als manthes betahmte und bandereiche Bert über die frangsfifche Nevolution; im Gangen noch immer bas einstge fverftandliche mub verftanbige Bort über jene große Epor de. Ueber einzelne Meufferungen fann natür Bich ejeder, den die Zeitungen inne hat, jest Foch Rern'eines Beffern belehren. Der Berth feiner trefe fendeten und feinsten Beobachtungen aber tann inde un wenigen erfannt werben; weil ihre Gegenftanbe migleich fehr geiftig und fehr unfaffend find. 3ft feine Anficht aber auch burchans fchief und unwahre fo ift fie boch nicht unfittlich. Diefelben Berbrechen und Wrenel , melde bem besbachtenben Raturfors feber mit Recht nur für eine Raturerfcheinung galteit, ents porten fein: fittliches Gefühl. Birgende hat er nut verfucht, fie wegzuvernitufteln; oft felbft in ben Um riffen laut auerkannt. Auch tonnte ihm wohl Die leichte Bemerkungenicht entgeben, baß ber ftete Anblick vergoffenen Denfchenblute, Denfchen, Die nur gahm, nicht sittlich sind, fühllos und wild mache Dur mußte er es freitid befchrante finden; baß fo viele in der reichhaltigften aller Maturerfebeinungen nur allein das mabrnehmen wollten (Ri. Schr. VI. 383.). Satte er fo gang Alnmecht zu glauben, baf man vieles ju voreifig ben Sandeltiben jufechue, mas ans der- Werketing der Umftande chervorging (Kl.

Schr. VI. 347 385.)? Doch war er nicht von die men., welche die Maturnothwendigfeit bis jum Unfitt dichen anbeten, und im bumpfen Sinbruten über ein hohfes Gebantenbild won umerfidelicher Einzigfeit endlich felbft zu forfchen aufhoren. Er unterfchieb das Zufällige, und fagt ausbrücklich: "Was die Lei enfchaften hier unter bem Mantel ber unerbittlithen Mothwendigfeit gewielt haben mogen, wird ber Bergeltung nicht entgeben " (VI. 384). Beiche Ei genschaften find es benn, die er am meifien ruhmt, be: ren Annahmung er mahezunehmen glaubt, hofft oder minfcht? - Querlandeliebe (S. 358., allgemeis me Entfagung, große Gelbfiverleuginung (G. 380.), Unabhangigfeit won leblofen Dingen (G. 355.) Einfaft in ben Gitten (G. 356.), Strenge ber Ger fette (G. 347.)."- Darf man auf ben enblichen Munfturg best allgemeinen herrichenben Equismus (S. 351. 352.) auch nicht einmat hoffen? Ober ift vielleicht schon bas ein Berbrechen, daß die franzon: fche Revolution famt allen ihren Greueln, Forffern den festen Glauben an die Vorsehung dennoch niche ju entreifen vermochte? Daf er es, was von biefem Blauben ungertrennlich ift, mit ber Beobachtung iber Beltbegebenheiten im Großen und Bangen bielt (Rt. Schr. VI. 365. 366.)?

Dag er auch hier die " Rucffeite bes Gepräges "

fannte, laft fcon jene Bielfeitigfeit feines Goiftes erwarten, womit er unter andern in der merfwurde den Stelle einer fruhern Schrift, nachbem er bie englandische Berfaffung fo eben mit Barme gepriefen bat, auf "ben Befichtspunct beutet, aus welchem Thre Borgage gu unenblich fleinen Großen hinabfins fen" (Anf. III. 15 . 160.). Die gleichzeitis gen letten Briefe beweifen es. mahr ifte, in ben Umriffen fucht er alles gum Beften zu tehren. Zuch nimmt er bis auf bie ges ringften Rleinigfeiten absichtlich bie Derfon und ben Lon eines frangofifchen Burgers an. Das lebte ift nur eine fchriftftellerifche Wendung, um lebhafter gu polemifiren: denn in ben letten Briefen rebet ein' Beitburger, beutscher Bertunft. Ueberhaupt liebte er es auch in allgemeinen Abhandlungen nicht, allein au lehren. Geine bramatifirende Ginbilbungefraft fcuf fich gern Gegner, wenn er einen Gegenftand von mehr als einer Seite beleuchten wollte (Rl. Schr. VI. 262). Und nicht jum Schein: er lieh ihnen ftarte Grunde und lebhaften Bortrag. Diefe Das nier feines Beiftes fann man unter anbern and in bem Auffat über die Beliehung ber Staats funft auf bas Glud' ber Menfcheit fin Diren.

Wenn man nicht gar leugnen will, baf es für

einige Gegenftande verschiedne Gesichtspuncte gebe: so muß man auch jugeben, daß ein redlicher Forscher folche Gegenstunde absichtlich aus entgegengefesten Standorten betrachten burfe.

In Rucficht auf Die alles gum Beften tehrende im Großen und Gangen neh mende Urt gu feben und gu murbigen, find, fo parader es auch flingen mag, die friti ichen Unnalen der englischen Literatur Die beste Erkidrung und Rechtfertigung ber Parisk Schen Umriffe. Gie herricht auch hier, Mecht; denn nichts ift urhiftorischer, als bloße Dr Erologie, ohne große Begiehungen und Refultate. Doch nie greift er ju folden Licenzen, wie fich Phil lofonhen der alten und neuen Zeit, und folche, bie bes Mamens gewiß nicht am unwurdiasten find, in ber Erklarung heiliger Dichter und alter Offenbarun gen erlaubt haben. Es war nicht Aufall. recht gut um die "Lindigfeit, mit der er hier bas fritische Zepter führte" (Rl. Schr. V. 199.). vergleiche nur einige feiner eigentlichen Recenfist nen mit den ungleich milberen Urtheilen in jenen allgemeinen Ueberfichten; jum Beispiel die von Ro bertfons Bert über Indien. Biele find mehr Ameigen als Beurtheilungen; einige beweisen, daß er auch fireng murdigen tonnte, und daß er in jenen Sahr

bischem nicht bieß aus Charafter, fondern aus Bunde fob, fo mild urtheilt. Aus diefent Gelichtspunck muß man auch einige Aeußerungen aber verschiedens Gegenstände ber deutschen Literatur nehmen, dem sichmache Seiten er übrigens fehr gut kannte (Kle Schr. V. 31. 32. 41 — 63. folg.).

Solche fritische Annalen in einem großen freien Besichtspunct maren eins ber bringendften, aber ichmeren zu befriedigenden Bedurfuiffe ber beutichen Literatur. Die Deutschen find, ein recensirendes Bolt; und in den famtlichen Berten eines deutschen Gelehrten wird man eine Sammlung von Recensionen eben so zuversichtlich suchen, als eine Auswahl von Bonmots in denen eines Krangofen: aber wir tennen fast nur die mikrologische Rritik, welche fich mit einer mehr historischen Unsicht nicht verträgt. Die allzugroße Rabe bes besondern Ben genstandes, worauf die Seele jedes Einzelnen, als auf thren Zwed, fich concentrirt, verbirgt ihr auch bes Gangen Zusammenhaug und Gestalt. Bielleicht, find beide Arten von Rritik gleich nothwendig; ges wiß aber find fie fubjectiv und objectiv durchaus vers fchieben, und follten daber immer gang getrennt bleiben.

Sorfenntniß ber einzelnen Schrift eines Autore rea

tenferend zu keibe geht, für den, vielleicht oben dars um, weil er Character hat, nur durch wiederholtes Studium aller feiner ans und in einem Geist gedis deter Werte, der eigentliche Gesichtspunkt gefunden werden kann, auf den doch alles ankommt. Auch ohne Leidenschaft oder üblen Willen muß das Urtheil dann wohl grundschief ausfallen. Nur das Gemeis ne verkennt man seinen. Es wäre endlich Zeit, dem Gegenstand, welchen die Beurtheiler so lange nur seitwärts angeschielt haben, auch einmal von vorw grade ins Auge zu schauen.

Es ift bas allaemeine und unvermeibliche Schicks fal gefdriebner Befprache. daß ihnen die . Bunftgelehrten abel mitfpielen. Wie breit unb fcwerfallig haben fie jum Beifpiel von jeher bie Sofratifche Aronie misbeutet und mishan delt, auf die man anwenden konnte, was Plato vom Dichter fagt: Es ift ein gartes, geftageltes und heis liges Ding. Auch Korfter-ift nicht ohne Gronie, und von groben Sanden wird fich ber fluchtige Beift fet ner gefdriebenen Gefprache nicht reifen laff Denn das find alle feine Schriften, fuft fen. ohne Ausnahme; ohnerachtet ber Ausbruck noch lange nicht fo abgeriffen, hingeworfen und ted ift, wie in abnlichen Geifteswerten ber lebhafteren Frange

fen: fondern periodifcher, wie es einem Deutschen

Es verlohnt fich mohl ber Dube, Korffers Schriften nicht zu verfennen. Benige beutsche find fo allgemein geliebt. Benige verdienen es noch mehr ju merben. Gie vollftandig gergliebern, hieße ben Begriff eines in feiner Art vormefflichen gefells fcaftlichen Odriftstellers entwickeln. Und in weltburgerlicher Rucklicht fteben diefe, beren Ber Wimmung es ift, alle wesentlichen Anlagen bes Menfchen anzuregen, ju bilden und wieder ju vereis migen, febr boch. Diefe fur bas gange Befchlecht, wie fur Gingelne, unbedingt nothwendige Bie Dervereiniqung aller der Grundfrafte Menfchen, welche in Urquell, Endziel und Befen Eins und untheilbar, boch verschieden erscheinen, und getrennt wirken und fich bilden muffen, tann und barf auch nicht etwan aufgeschoben wers Den. bis die Bervollfommnung der einzelnen Fertigs. feiten burchaus vollendet mare: bas biefe, auf ewig. Sie muß mit diefer jugleich, als gleich beis lig, und ju gleichen Rechten, verehrt und befordert werden; wenn auch nicht durch dieselben Driefter. Beltburgerliche, gefellschaftliche Schriften find alfo ein eben fo unentbehrliches Mittel und Bedingniß ber fortschreitenden Bildung, als eigentlich wissens Ī.

schaftliche und kunftlerische. hier suche man bie eigent lichen Profaisten; wenn wir namlich unter Pro fa die grade allgemeine heerstraße der gebildeten Sprache verstehn, von welcher die eigenthamlichen Mundarten des Dichters und des Denkers nur noth wendige Nebenwege sind.

Die allgemeine Borliebe fur Korfters Schriftes wichtiger Beitrag 1u einer tunftiger Avologie Des Publicums gegen hanfigen Binte der Autoren, daß das Dublicum fe, die Autoren nicht werth fei. Jeder, vom Größten bis zum Gerinaften, meint auf bas mehr lofe Geschöpf unritterlich und unbarmherzig losschia gen zu muffen. Dehrere haben ihm fogar ins Obt gefagt, mas ber Gottesleugner bei Boltaire bem bod ften Wefen: "Ich glaube, du eriffirft nicht." -Indeffen ftehn boch nicht bloß einzelne Lefer auf einer hohen Stufe, wo fie der Schriftsteller nicht gar viele antreffen mochten; felbft bas große, allge mein verachtete Dublicum bat nicht felten, wie auch hier, durch die That richtiger geurtheilt, als diejenis gen, welche die Kabricate ihres Urtheilstriebes offent lich ausstellen. — Freilich mogen viele wohl nur blattern, um bie Zeit zu tobten, ober um boch auch ju horen, und mitfprechen ju tonnen. Die Brunde licheren hingegen festen soft zu taufmannisch. Sie sind unzusvieden mit einer Schrift, wenn sie nicht am Ende fagen können: Baluta habe baar und richtig empfangen. Raum köm nen Antoren, die sich nur durch bedingtes Lob gesehrt sinden, seltner seyn, wie Leser, die ohne Passe vität bewundern, und dem in seiner bestimmten Art Wortressichen die Abweichungen und Beschränkungen verzeihen können, ohne die es doch nicht sewa würde, was es Gutes und Schönes ist, und sein foll.

De vortrefflicher etwas in feiner Art ift, je mehr ift es auf fie beschrantt. Robert von Roefters Schriff ten febe eigenthumliche Tugend ihrer Battung; nur nicht auch die aller übrigen. In der vornehmften tommt fein andret beutfcher Profaift ihm auch nut nahe: an Beltburgerlichfeit, an Gefelligfeit. Reis ter hat in der Musmahl der Gegenstande, in der Mes ordnung des Gangen, in ben' Uebergangen und Bens bungen, in Ausbildung und Farbe, fo fehr die Ges fete und Foderungen der gebildeten Befellichaft erfult und befriedigt, wie er. Reiner ift fo gang gefelle fcaftlicher Schriftfteller, wie er. Leffina felbit. ber Prometheus der beutschen Profa, hat feine ger nialifche Behandlung fehr oft an einen fo unmurbis gen Stoff verschwendet, baß er scheinen tonnte, ihn aus Birtuofeneigenfum eben beswegen gewählt gu haben.

Wie in einem streng wissenschaftlichen und eie gentlich fünstlerischen Werke vieles senn muß, was der gebildeten Gesellschaft gleichgültig oder anstößig ist: so darf auch das gesellschaftliche Werk nach jes nem Wasstabe in Gehalt und Ausdruck vieles zu wünschen übrig lassen, und kann doch in seiner classsisch, correct und felbst genialisch seyn.

Die meiften tonnen fich bas Claffifche gar nicht benten, ohne Meilenumfang, Bentnerfchwere und Meonendauer. Sie fobern die Tugend ihrer Lieblingsgattung auch von allen übrigen. Gie tom nens nicht begreifen, daß ein Gartenhaus anders ge baut werden muffe, wie ein Tempel. -Einen Tempel baut man auf Felfengrund; alles von Max mor, aus bem gediegensten und vornehmften Stoff; ben festen Gliederbau des einfachen und großen Gans gen in Berhaltniffen, welche nach taufend Sahren fo richtig und fchon find, wie heute. Also auch um fassende Werfe geschichtlicher Runft, die einigen bas Sochfte fcheinen, was der menfchliche Beift ju bile ben vermag. In einem folden wurde freilich der lofe Zufammenbang des immer verwebten Befondern und Allgemeinen in Forsters Ochriften schlaff und unwardig icheinen. Mandjes, was hier an feiner

Stelle eben das beste ift, wie die Einleitungen zu Coot, der Entdecker, Bontanyban und dem Auffat über Nordamerika, wurde dort ein unverzeihlich uppiger Auswuchs sein.

Noch eher leidlich ist jene Verkehrtheit wohl, wenn sie aus einseitiger Liebhaberei für eine ber sondre Art entspringt. Oft sind es aber gewis die nehmlichen, die Forstern, als zu leicht für sie, zur rückschieben, welche auch Wintelmanns und Wüllers Meisterwerte wegen der Schwerfällige keit vernachlässigen. Sie wollen Rosen vom Eiche baum pflücken, und wehklagen, daß man aus Rossenstöcken keine Kriegsschiffe zimmern könne:

— unkundig bessen, was möglich Sei, und was nicht: auf welcherlei Art bie Gewalt einem Jeden Sei umschränkt, und wie fest ihm die scharse Grenze gesteckt sei.

Dem Vorurtheil, daß folche leichte gefellschafte liche Werte, deren Leichtigkeit nicht felten die Frucht der größten Kunft und Anstrengung ist, überhaupt nicht dauern könnten, widerspricht die Geschichte besonders dersenigen alten Urschriften, die immer noch neuffind. Die zarten Gewebe der Sotratis

schen Muse zum Beispiel, an die wir uns in einer Charafteristik der Forsterschen Schriften wohl erinnern dursen, haben viele Jahrhunderte wirkt sam gelebt, und sind nach einem langen Winterschlaf wieder zu neuer Jugend erwacht, während so manche schwere Arbeit in den Strom der Zeit untersank.

Aber ich mochte das doch zweifelhafte und ominose Merkmal der Unsterblichkeit am liebsten ganz aus unserm Begriff vom Classischen entfernt wissen. Möchten doch Forsters Schriften recht bald fo weit übertroffen werden, daß sie überflussig, und nicht mehr gut genug für uns wären; daß wir sie von Rechtswegen antiquiren könnten!

Bis jest aber ift er in ben wesentlichsten Eigenschaft ten eines gesellschaftlichen Schriftstellers noch nicht über: troffen; in andern kann er mit den besten verglichen werden. Jene Eigenschaften sind um so nachah: mungswürdiger, da es dieselben sind, welche am sichersten allgemein wirken, und doch im Deutschen am seltensten und schwersten erreicht werden können. Forster bewies auch darin seine universelle Empfängs lichkeit und Ausbildung, daß er franzosische Eieganz und Popularität des Bortrags, und engländische Benennüßigkeit, mit deutscher Tiese des Gefühls

und bes Geistes vereinigte. Er hatte sich biefe aus: Landischen Tugenden wirklich ganz zugerignet. Alles ist aus einem Stuck in seinen Schriften, und hat deutsche Farbe. Denn er blieb ein Deutscher; noch zulegt in Paris fühlte er seine Deutschheit fehr be: Kimmt.

Will man nur das Fehlerfrei correct nem nen: fo ind alle vom Weibe Gebohrnen nothwendig incorrect;

O ift es jest, fo war es zuvor, und fo wird es stees sein.

Reaft, die es hervorbrachte, auch wieder rucke Wirkend durchgearbeitet hat, damit sich Inneres und Aeußeres entspreche: so darf man in F's. Schriften auch nur jene gesellschaftliche Correctheit suchen, welche die glänzende Seite der französischen Litteratur und in ihr einheimisch ist. Wan wird sie auch in F's Schriften nicht vermissen: er hatte sie an der Quelle studirt (Al. Schr. V. 261. 266. 344. 345.). Sie ist es, die, wie such auch an manchem Französischen Product bes währt, an eigentlich kunsterischen oder wissenschaftlichen Werfer den Berken oft eben das Beste abschleisen wurde. Einige deutsche Autoren hätten daher nicht versus

chen follen, was boch vergeblich war: sie ba ju er reichen, wo sie nicht hingehört; benn Anmuth läßt sich nicht errechnen, noch eine ungefellige Natur burch Zwang plötlich verwandeln.

3mar verliert sich sein Ausbruck je zuweilen ins Spigsindige und Gefchrobene. Das ist nicht Uffertation, wie es mir scheint: sondern, es ent fprang lediglich aus bem arglofen und herzlichen Beftreben, fich gang und offen mitgutheilen, und auch das Unaussprechliche auszusprechen. Wenn et hie und da feine Andacht lauter verrichtet, als es Sitte ist: so darf uns das wohl ein Lacheln ab nothigen. Rur beflage ich ben, welcher diefe lie benswürdige fleine Schwachheit von jener eigently den Ochminte nicht unterscheiden fann, in bet eine tief verberbte Spele auch vor fich felbst im: Spiegel ihres Innern erscheinen muß! -Buglich finden fich folche Gezwungenheiten, worin auch wohl fonst natürliche und nicht ganz unber holfne Menschen im Unfange eines Gesprachs aus gegrundeter Furcht vor dem Platten ju verfallen pflegen, in ben Ginleitungen und Gingangen, ober wo er feines Tons noch nicht gang Meister mar. So ift weit mehr Coquetterie in dem Auffat übet Leckereien fichtbar, als in den Erinnerun gen, die von ahnlicher Manier und Farbe det.

Schreibart, aber ungleich vollenbeter sind. Dieses Werk, in unserer Litteratur das einzige in seiner Art, übertrifft alle übrigen an Glanz des Aussbrucks, an feiner Jronie, und an verschwenderis schem Reichthum überraschend glücklicher Wendungen. Und doch war es keine leichte Ausgabe, sich hier zwischen Schla und Charybdis durchzuwinden, nie die Ausrichtigkeit zu beleidigen, und doch keine Schicklichkeit zu verlehen! — Gewiß aber ist in Vorsters Schriften nur sehr Weniges, was nicht in der besten Gesellschaft gesagt werden. durste. Der Ausdruck ist edel, zart, gewählt und gesellig. Er läst uns oft wie ein heller Arystall auf den reis nen Grund seiner Seele blicken.

Der Gehalt eines gesellschaftlichen Schrifte stellers der eben so wenig nach streng wissenschafte lichem und kunstlerischen Maßtabe gewürdigt were den, wie der Ausdruck. Der gefellschaftliche Schrifte steller ist schon von Amtswegen gleichsam verpsicht tet, wie ich weiß nicht welcher Magister seine Dissertation überschrieb, von allen Dingen, und noch von einigen andern, zu handeln. Er kann gar nicht umhin, ein Polyhistor zu seyn. Wer nirgends fremd ist, kann auch nirgends ganz angestedelt seyn. Man kann nicht zugleich auf Reiesen sein, und seinen Acker bestellen. — Auch wird

chen follen, was boch verg reichen, wo fie nicht hing fich nicht errechnen, noc burd Zwang plotlich ver Zwar verliert sich ins Spigsindige und C Affectation, wie es r fprang lediglich aus Beftreben, fich gang auch das Unausspred hie und da feine 21 Sitte ift: fo darf nothigen. Mur f bensmurbige flei den Schmink eine tief verbe Spiegel ihres Züglich finder auch wohl? holfne Mer gegründete' pflegen; wo er So ift. Lect. gen

Schreibart, oler welch mit Wert, übertriffe der den feiner Im brucke, au feiner Im feiner Reichthum der gen. Und doch war hier zwischen Salle mie die Aufrichte zu Aorsters Schreft in der bestem wie Ger Ansdern wie Ger Ansdern wie Ger Ansdern wie Ger Ansdern

1300

an Gegenstand aus dem nothen ict der gebildeten Gesellschaft in nie weit genug in der Kend id, um über den kunstlerischen ame und Foderungen der Sitts standes zu vergessen. So wird Wensch im Wesentlichen immer die deutlich ausgesprochne Stims wünglichen und ewigen Classe hat einen sehr allgemeinen Werth. Lunstgesühl aben dürfte ein Ris vielen vermissen, die steis Gedichte ein, die, was jene gearbeitet haben, etist, erläutern,

ntlichen Grundgefehe berjenigen en Sittlichkeit, ohne welche der in ber Aunft finken, und seine kunfter und Selbsistandigkeit verlieren muß, nur mit der Warme eigner Empfindung, foudern auch, in so fern er selbst ein ir, treu befolgt. Er durfte sagen: "Der der nur für Bewunderung arbeitete, ist h Bewunderung werth." (Anf. I. 127.). if vielmehr, nach dem Beispiele der Gotts ellistgenuß ermuntern und bespiedigen, unn Werken bereitet. Es muß

ber fwie Beltburger fich fdwerlich in eine enge Gilbe einzunften laffen.

Renner und Dichteenner haben Rorfters Rungs wetheile vielfaltig, bart, und zwar im Gingelnen getabelt. Dan hatte lieber furger und ftrenger geradezu gefteben follen, daß ihm eigentliches Runfts gefühl für die Darftellungen des Schonen, well des einer ifolirten Musbildung durchaus bedarf, gant fehle; auch in der Poesse. Reine Bolltoms menheit der Darftellung fonnte ihn mit einem Stoff der fein Zartgefühl verlette, feine quelohnen, Sittlichkeit beleidigte, oder feinen Geift unbefriedigt ließ. Immer bewunderte und liebte er im Kunfts wert ben großen und ehlen Menschen, die erhabene ober reigende Matur. Denn wie tief und lebendig bas von jenem Runftgefühl wefentlich vefchiedene Raturgefühl in ihm war, davon geben viele unnachahmlich mabre Ergießungen in feinen Schrifs ten vollgültiges Zeugniß. Auch für schone bichteris fche Maturgemachse hatte er viel Ginn. weist schon die Urt, wie er eine der toftlichften, die Sakantala auf vaterlandischen Boden vers vflanzte.

Als eigenthumliche Ansicht bagegen ift Forsters Lunftlehre fehr interessant; schon barum, weil sie fa gang eigen und folbst gefühlt ist; vornehm:

tich aber, weil sie ihren Gegenstand aus dem nothe wendigen Gesichtspunct der gebildeten Gesellschaft betrachtet, welche es nie weit genug in der Kend nerschaft bringen wird, um über den kanstlerischen Werth die Gerechtsame und Foderungen der Sitts lichteit und des Verstandes zu vergesten. So wird der gesellschaftliche Mensch im Besentlichen immer derten; und als die deutlich ausgesprochne Stims wo einer so ursprünglichen und ewigen Classe hat F's Kunstansicht einen sehr allgemeinen Werth. Ienes allgepriesens Kunstgesähl aber dürste ein Risgorist selbst vielen vermissen, die stets Gedichte schreiben; bei vielen der mas jene gearbeitet haben, wenn es gedruckt ist, erläutern.

Die mesentlichen Grund gofete bersenigen kunkterischen Sittlichkeit, ohne welche der Kunkterischen Sittlichkeit, ohne welche der Kunkter auch in der Aunkt finken, und seine kunkter rische Warde und Selbständigkeit verlieren muß, hat F. nicht nur mit der Warme eigner Empfindung vorgetragen, sondern auch, in so fern er selbst ein Kunkter war, treu befolgt. Er durfte sagen: "Der Kunkter, der nur für Bewunderung arbeitete, ist kaum noch Bewunderung werth." (Uns. I. 127.).
"Ihn muß vielmehr, nach dem Beispiele der Vottscheit, der Selbstganuß ermuntern und bespiedigen, den er sich in seinen eignen Werken bereitet. Es muß

Km geitigen, baß in Erz, in Marmor, auf der Leinwand oder in Buchstaben seine große Seele zur Schan liegt. Hier fasse, wer sie fassen kannt" (Anf. I. 84. 85. 176. 177.).

Much von der Runft fetbft hatte er fo hohe, wur Dige Begriffe, wie fich mit jener gefellschaftlichen Bieb feitigfeit nur immer vertragen. Solche 'herrschen' auch in bem Auffat : bie Runft und bas Beitalter. Die darin entworfene Un ficht bet Briechen, die er vorzüglich von Seiten ber um bilblichen und unerreichbaren Ginzigfeit ihrer Runft faßte, mag, im Gangen genommen, unter den ober flachlichen leicht am richtigften treffen. Bei seiner ursprunglich naturwissenschaftlichen und gesellschaftli chen Bildung, bei feinen herrichenden Grundgebant ten von Fortschreitung und Vervollkommnung bleibt es eine herrliche Bestätigung feiner unglaublich groß fen Bielfeitigfeit, daß er die Begriffe von urbiidit der Schonheit, und unerreichbar einziger Bollen dung fo lebendig auffassen, und feinem Befen gleich fam gang einverleiben fonnte; ohngeachtet er die lahmende Idee des Unverbefferlichen mit Recht verabscheute; und behauptete, "daß, wenn ein foldes Unding, wie ein volltommnes Op frem, möglich ware, die Anwendung deffelben für

Den Gebrauch ber Bernunft bennoch gefährlicher ats jedes andere werden mußte. " --Das Ginzelne aber in jener Anficht ber Griechen follte man ihm um fo weniger strenge auf die Bage legen, da es obifes hin eine allgemeine Liebhaberei der deutschen Autoren ift , Die Gofchichte bes Alterthums ju erfinden; auch folder, die in der gefellichaftlichen Ratur ihrer Schrift ten burchaus teine Entschuldigung finden tonnen. \*) - Barum will man doch Alles von Allen fobern !-Soll die Philologie als strenge Bissenschaft und eigentliche Runft getrieben werben: fo erfobert fie eine gang eigene Organisation bes Beiftes; nicht minder, als die eigentliche Philosophie, bei ber man es boch endlich einzusehn anfangt, bag fie nicht für iedermann ift.

Unleugbar aber war Forfter ein Runft lest im vollsten Sinne des Worts, wenn man es nur überhaupt in seiner Gattung fenn tann. Selast das wirkliche Selprach tann ein Lunftwert seyn, wenne es dunch gebildete Fertigkeit zur höchsten Vollendung in seiner Art geführt wird, und in Stoff und Ges

<sup>\*)</sup> Auch folder, bie fich ausbrücklicher zu Atterthumstehrern aufwarfen. Worig jum Beispiel murbe vortrefflich über bie Alten geschrieben haben, wenn er fie gekannt hatte: aber es fehlt nur wenig, bas er fie gar nicht kanne.

Kim gentigen, baß in Erz, in Marmor, auf der Leinwand oder in Buchstaben feine große Seele zur Schan liegt. Hier fasse, wer sie fassen kann!"
(Ans. I. 84. 85. 176. 177.).

Huch von ber Runft feibft hatte er fo hohe, mir Dige Begriffe, wie fich mit jener gefellschaftlichen Bieb feitigfeit nur immer vertragen. Solche herrichen auch in bem Auffat : die Runft und bas Zeitalter. Die darin entworfene Unficht ber Briechen, die er vorzüglich von Seiten ber ur Bildlichen und unerreichbaren Ginzigkeit ihrer Runft faßte, mag, im Gangen genommen, unter den ober flachlichen leicht- am richtigften treffen. Bei seiner ursprünglich naturwissenschaftlichen und gefellschaftli chen Bildung, bei feinen herrschenden Grundgedan fen von Fortschreitung und Bervollfommnung bleibt es eine herrliche Beftatigung feiner unglaublich groß fen Bielfeitigfeit, bag er die Begriffe von urbildit cher Schonheit, und unerreichbar einziger Bollen bung fo lebendig auffaffen, und feinem Befen gleicht fam gang einverleiben fonnte; ohngeachtet er bie labmende Sidee des Unverbefferlicher Recht verabscheute, und behauptete, ein foldes Unding, wie ein voll' ftem, moglich ware, bie Unr

In Sebranch der Vernunft dennoch geschiedister all icht undere werden müßte." — Das Erreime abn in jewer Linfickt der Griechen sollte wan inm wur so veniger sürenge auf die Wage legen, die er annet hin eine allgemeine Liebhaberei der demisnen Aussum sil, die Geschichte des Alterthums zu erimden: and solden, die in der gesellschaftlichen Natur ibre: Erreit ten durchaus keine Entschuldigung sinden konnen." — Barun will man doch Altes von Alter seven. — Gold die Philologue als sivenge Wisteries und eigentliche Auffrag ze als sivenge Wisteries; wiede sind eine ganz eigene draminnen der Gerffes; wiede minder, als die eigentliche Angerenden, der der nach sind ein doch endlich einzuschen minner. Das sie nach sind eine doch endlich einzusche amfanzt, das sie nach sind siedermann sie

Unlengbar aber mer Juner em Linkier im vollsten Same des Merse wem nam es nur abberhaupt in jenner Gamme im dam. Seinf das mirfliche Cannot dam en kanner eine, wenn es durch gebiere Intignie und Lengung in feiner Int gestellt der und So aus Birtuofeneigenfum eben beswegen gewählt git haben.

Wie in einem streng wissenschaftlichen und eie gentlich künstlerischen Werke vieles senn muß, was der gebildeten Gesellschaft gleichgultig oder anstößig ist: so darf auch das gesellschaftliche Werk nach jes nem Waßstabe in Gehalt und Ausdruck vieles zu wünschen übrig lassen, und kann doch in seiner ciak sich, correct und selbst genialisch seyn.

Die meisten konnen sich bas Claffifche gar nicht benten, ohne Meilenumfang, Bentnerschwere und Meonendauer. Sie fobern die Tugend ihrer Lieblingegattung auch von allen übrigen. Gie tom nens nicht begreifen, daß ein Gartenhaus anders ge baut werden muffe, wie ein Tempel. -Tempel baut man auf Relfengrund; alles von Mar mor, aus bem gediegenften und vornehmften Stoff; ben feften Bliederbau bes einfachen und großen Bans gen in Berhaltuiffen, welche nach taufend Sahren fo richtig und fchon find, wie heute. Alfo auch ume fassende Werke geschichtlicher Runft, die einigen das Sochfte icheinen, was ber menschliche Geift ju bile ben vermag. In einem folden murde freilich bet lofe Bufammenbang bes immer verwebten Befondern' und Allgemeinen in Forfters Schriften ichlaff und' unwitrdig icheinen. Manches, was hier an feiner

Stelle eben das beste ist, wie die Einleitungen zu Coof, der Entdecker, Bontanpbay und dem Auffat über Nordamerika, wurde dort ein unverzeihlich üppiger Auswuchs sein.

Noch eher leidlich ist jene Verkehrtheit wohl, wenn sie aus einseitiger Liebhaberei für eine ber sondre Art entspringt. Oft sind es aber gewiß die rechmlichen, die Forstern, als zu leicht für sie, zur rückschieben, welche auch Winkelmanns und Millers Meisterwerke wegen der Schwerfällige keit vernachlässigen. Sie wollen Rosen vom Eiche baum pflücken, und wehklagen, daß man aus Rossenstöcken keine Kriegsschiffe zimmern könne:

— untundig bessen, was möglich Sei, und was nicht: auf welcherlei Art bie Gewalt einem Jeden Sei umschränkt, und wie fest ihm die scharse Grenze gesteckt sei.

Dem Borurtheil, daß folche leichte gesellschafte liche Berte, deren Leichtigkeit nicht selten die Frucht ber größten Kunst und Anstrengung ist, überhaupt nicht dauern könnten, widerspricht die Geschichte besonders derjenigen alten Urschriften, die immer noch neussind. Die zarten Gewebe der Sofratis

schen Muse zum Beispiel, an die wir uns in einer Charafteristit der Forsterschen Schriften wohl erinnern dursen, haben viele Jahrhunderte wirkt sam gelebt, und sind nach einem langen Binters schlaf wieder zu neuer Jugend erwacht, während so manche schwere Arbeit in den Swom der Zeit untersank.

Aber ich mochte bas boch zweiselhafte und omindse Merkmal der Unsterblichkeit am liebsten ganz aus unserm Begriff vom Classischen entfernt wissen. Möchten doch Forsters Schriften recht bald fo weit Abertroffen werden, daß sie überstüssig, und nicht mehr gut genug für uns wären; daß wir sie von Rechtswegen antiquiren könnten!

Bis jett aber ift er in ben wefentlichsten Eigenschaft ten eines gesellschaftlichen Schriftstellers noch nicht übers troffen; in andern kann er mit ben besten vergeichen werden. Jene Eigenschaften sind um so nachah; mungswürdiger, da es dieselben sind, welche am sichersten allgemein wirken, und doch im Deutschen am seltensten und schwersten erreicht werden konnen. Forster bewies auch barin seine universelle Empfange lichkeit und Ausbildung, daß er franzosische Eteganz und Popularität des Bortrags, und engländische Beuneunnühigkeit, mit deutscher Tiese des Gefühls

und bes Geistes vereinigte. Er hatte sich biese aus: Landischen Lugenden wirklich ganz zugerignet. Alles ift aus einem Stud in seinen Schriften, und hat deutsche Farbe. Denn er blieb ein Deutscher; noch zuleht in Paris fühlte er seine Deutschelt fehr be: ftimmt.

Bill man nur das Fehlerfrei correct nens nen: fo ind alle vom Beibe Gebohrnen nothwendig incorrect;

So ist es jest, so war es zuvor, und so wird es stees fein.

Ist aber jedes Werk correct, welches biefelbe Kraft, die es hervorbrachte, auch wieder ruckt wirkend durchgearbeitet hat, damit sich Inneres und Aeuseres entspreche: so darf man in F's. Schriften auch nur jene gesellschaftliche Correctheit suchen, welche die glanzende Seite der französischen Litteratur und in ihr einheimisch ist. Wan wird sie auch in F's Schriften nicht vermissen: er hatte sie an der Quelle studirt (Kl. Schr. V. 261. 266. 344. 345.). Sie ist es, die, wie such auch an manchem Französischen Product ber währt, an eigentlich kunkterischen oder wissenschaftlichen Werfes den Berken oft eben das Beste abschleisen wurde. Einige deutsche Autoren hätten daher nicht versus

chen follen, was doch vergeblich war: fie ba zu er reichen, wo sie nicht hingehört; benn Annuth läßt fich nicht errechnen, noch eine ungefellige Natur burch Zwang plöblich verwandeln.

3mar verliert fich fein Ausbruck je gumeilen ins Spiksindige und Geschrobene. Das ist nicht Uffertation, wie es mir fcheint: fondern, es ent fprang lediglich aus bem arglofen und herglichen Bestreben, sich gang und offen mitzutheilen, und auch bas Unaussprechliche auszusprechen. Wenn et hie und da feine Andacht lauter verrichtet, als es Sitte ift: fo barf uns das wohl ein Lacheln abi nothigen. Mur beflage ich den, welcher diefe lie benswurdige fleine Ochwachheit von jener eigentliden Odminte nicht unterscheiden fann, in ber eine tief verderbte Grele auch vor fich felbst im Spiegel ihres Innern erscheinen muß! züglich finden fich folche Gerwungenheiten, worin auch wohl fonst naturliche und nicht ganz under holfne Menschen im Unfange eines Gesprachs aus gegrundeter Furcht vor dem Platten ju verfallen pflegen, in ben Ginleitungen und Gingangen, ober wo er feines Cons noch nicht gang Meifter war. So ist weit mehr Coquetterie in bem Auffat über Leckereien sichtbar, als in den Erinnerun gen, die von ahnlicher Manier und Farbe det

Schreibart, aber ungleich vollenbeter sind. Dieses Werk, in unserer Litteratur das einzige in seiner Art, übertrifft alle übrigen an Glanz des Auss drucks, an feiner Ironie, und an verschwenderts schem Reichthum überraschend glücklicher Wendungen. Und doch war es keine leichte Anfgabe, sich hier zwischen Schla und Charybdis durchzuwinden, nie die Aufrichtigkeit zu beleidigen, und doch keine Schicklichkeit zu verleten! — Gewiß aber ist in Forsters Schriften nur sehr Weniges, was nicht in der besten Gesellschaft gesagt werden durfte. Der Ausdruck ist edel, zart, gewählt und gesellig. Er läst uns oft wie ein heller Arystall auf den reis nen Grund seiner Seele blicken.

Der Gehalt eines gesellschaftlichen Schrifte stellers durf eben so wenig nach streng wissenschafte lichem und kunstlerischen Maßtabe gewürdigt were den, wie der Ausdruck. Der gesellschaftliche Schrifte steller ist schon von Amtswegen gleichsam verpsliche tet, wie ich weiß nicht welcher Magister seine Dissertation überschrieb, von allen Dingen, und noch von einigen andern, zu handeln. Er kann gar nicht umhin, ein Polyhistor zu seyn. Wer nirgends fremd ist, kann auch nirgends ganz angestedelt seyn. Man kann nicht zugleich auf Reissen, und seinen Acker bestellen. — Auch wird

ber fwie Beltburger fich schwerlich in eine enge. Gilbe einzunften laffen.

Renner und Dichtkenner haben Korfters Runfts webheile vielfaltig, bart, und zwar im Gingelnen gotabelt. Man hatte lieber furger und ftrenger geradezu gefteben follen, daß ihm eigeneliches Runfts gefühl für die Darftellungen des Schonen, weis des einer ifolirten Musbildung durchaus bedarf, gang fehle; auch in der Poeffe. Reine Bolltoms menbeit ber Darftellung fonnte ihn mit einem Stoff quesohnen, der fein Bartgefühl verlette, feine Sittlichkeit beleidigte, oder feinen Beift unbefriedigt ließ. Immer bewunderte und liebte er im Runks wert ben großen und eblen Menfchen, die erhabene gber reigende Matur. Denn wie tief und lebendig bas von jenem Runftgefühl wefentlich velchiedene Raturgefühl in thm war, bavon geben viele unnachahmlich mahre Ergießungen in feinen Schrifs ten vollaultiges Zeugniß. Auch fur fcone bichteris iche Maturgemachfe batte er viel Ginn. meist schou die Urt, wie er eins der tostlichsten, Die Sakontala auf vaterlandischen Boden vers vflanzte.

Alls eigenthumfiche Ansicht bagegen ift Forfters Qun ftlebre febr interessant; schon barum, weil sie fa gang eigen und felbst gefühlt ist; vornehme

tich aber, weil sie ihren Gegenstand aus dem nothe wendigen Gesichtspunct der gebildeten Gesellschaft betrachtet, welche es nie weit genug in der Kent nerschaft bringen wird, um über den kinstlerischen Werth die Gerechtsame und Foderungen der Sitts lichteit und des Verstandes zu vergesten. So wird der gesellschaftliche Wensch im Wesentlichen immer denten; und als die deutlich ausgesprochne Stims me einer so ursprünglichen und ewigen Classe hat F's Kunstansicht einen sehr allgemeinen Werth. Jenes allgepriesens Kunstgesähl aber dürste ein Risgorist selbst bei vielen vermissen, die stets Gedichte schreiben; bei vielen, die, was jene gearboitet haben, wenn es gedruckt ist, erläutern.

Die mesentlichen Grund gefehe berjenigen kunkterischen Sittlichkeit, ohne welche der Kunkterichen Sittlichkeit, ohne welche der Kunkter auch in der Kunkt finken, und seine kunkter rische Warde und Selbständigkeit verlieren muß, hat F. nicht nur mit der Warme eigner Empfindung vorgetragen, soudern auch, in so fern er selbst ein Kunkter war, treu befolgt. Er durste sagen: "Der Kunkter, der nur für Bewunderung arbeitete, ist kaum noch Bewunderung werth." (Inf. I. 127.).
"Ihn muß vielmehr, nach dem Beispiele der Gottsheit, der Selbstgenuß ermuntern und besviedigen, den er sich in seinen eignen Werken bereitet. Es muß

Hm gentigen, baf in Erz, in Marmor, auf der Leinwand oder in Buchstaben seine große Seele zur Schan liegt. Hier fasse, wer sie fassen kann!"
(Ans. I. 84. 85. 176. 177.).

Much von ber Runft fetbft hatte er fo bobe, mur: bige Begriffe, wie fich mit jener gefellschaftlichen Biels feitigfeit nur immer vertragen. Solche herrschen` die Runft und bas and in bem Auffaß: Beitalter. Die barin entworfene Unficht ber Briechen, die er vorzüglich von Seiten ber urbilblichen und unerreichbaren Ginzigkeit ihrer Runft faßte, mag, im Gamen genommen, unter den obers flachlichen leicht- am richtigften treffen. Bei feiner ursprünglich naturwiffenschaftlichen und gefellschaftli: den Bildung, bei feinen herrichenden Grundgedan: ten von Kortschreitung und Bervollfommnung bleibt es eine herrliche Bestätigung feiner unglaublich groß fen Bielfeitigkeit, daß er die Begriffe von urbildit der Schonheit, und unerreichbar einziger Bollens dung fo lebendig auffaffen, und feinem Befen gleichs fam gang einverleiben konnte; ohngeachtet er bie lahmende Idee des Unverbefferlichen Recht verabscheute, und behauptete, "daß, wenn ein solches Unding, wie ein volltommnes Op: ftem, möglich ware, die Anwendung deffelben fur

den Gebeauch der Vernunft dennoch gefchricher als jedes andere werden mußte. — Das Einzelnaaber in jener Ansicht der Griechen follbe man ihm um fo weniger strenge auf die Page legen, da es ohnes hin eine allgemeine Liebhaberei der deutschen Autoren ist, die Geschichte den Alterthums zu ersinden; auch solcher, die in der gesellschaftlichen Natur ihrer Schrift ten durchaus keine Entschuldigung sinden können. P— Warum will man doch Alles von Allen sodern!—Soll die Philologie als strenge Wissenschafe und eigentliche Kunst, getrieben werden: so ersodert sie eine ganz eigene Organisation des Geistes; nicht minder, als die eigentliche Philosophie, bei der man es doch endlich einzusehn ansängt, daß sie nicht sin jedermann ist.

Unleugbar aber war gerfter ein Runftlen im vollsten Sinne des Weres, wenn man es nur überhaupt in seiner Gattung fenn tann. Selbst das mir fliche Gesprach tann ein Lunftwert sein, wenn es durch gebildete Fertigkeit zur hochsten Wollendung in seiner Art geführt wird, und in Stoff und Ges

<sup>\*)</sup> Auch folder, die fich austrucklicher zu Atterthumstehrern aufwarfen. Worig zum Beispiel murde vorrrefflich über die Utten geschrieben haben, wenn er fie gekannt hatte: aber es fehlt nur wenig, bag er fie gar nicht kunte.

Malt urfprunglichen gefelligen Ginn und Begeifferung für die hochfte Mittheilung verrath. Ein Ranfe werk: even fo aut, wie das auch vorübereilende Chaufviel; ber Gefang, welcher felbst verhallend mar in ber Seele bleibt; und ber noch flüchtigere Lang. Bon einem folthen Gesprach fainn gelten, was R. fo fofflich von ber " Berganglichteit gefagt hat, welche der Schaufpielfunft mit jenen prachtvel ten Blumen gemein ift, beren Rulle und Bartheit alles übertrifft, bie in einer Stunde ber Macht an Stengel ber Kackeniftel prangen, und noch vor Gon: nenaufgang verwelten" (Anf. I. 87. 88.). vollends versucht, bem iconen Gesprach, diefer fluck tigften aller Schopfungen bes Genius, burch bie Schrift Dauer ju geben, muß eine größere Gewalt über Die Sprache, Diefes unauslerns Barfte und eigenfinnigfte aller Wertzeuge befigen, im dem er die Nachhalfe der mitsprechenden Gebehrde Seining und Augen entbehrt. Auch muß er, um Die Bestandtheile, die er aus dem Leben nahm, oder Die in' feiner bramatifirenden Einbildungefraft von felbst entstanden, ju ergangen und ju ordnen, mehr oder weniger auch erfinden, absichtlich darftellen, bichten.

Wenn aufrichtige und warme Wahrheite: und Wiffenschaftsliebe, freier Forschungsgeift und fiete

15

Erhebung zu Ideen; wenn ein großer Reichthum der verschiedenartigsten Sachkenntnisse, die vielseis tigste Empfanglichkeit und ruckwirkende Selbsthatige keit eines hellen Berstandes, feine Beobachtungsgabe. Entwicklungssertigkeit, gesunde Bernunft, ein nicht bloß kuhn, sondern auch treffend verbindender Wise, bei einem hohen Maß geistiger Mittheilungssahige keit; kurz, wenn die wesentlichsten Borzüge der Les bensweisheit auf diesen schönen Namen hinreichende Unsprücke geben: so war Forster ein Philosoph.

Seine Grundlichteit, in ben Maturwiffenschaften, wo er wohl bie ausgebreitetsten und genaueften Sachs tenntniffe besiten mochte, Aberlaffe ich der Beurtheis lung der Renner. Seine berverfpringenoffen Eigens fchaften, Die große Ueberficht (Rl. Ochr. I. 410.), ber Blid ine Gange, ber feine Besbachtunge geift, glangen bier unftreitig nicht minder, wie abere Durch feine weltburgerliche und geiftvolle Behandlung und Darftellung hat er die Maturwife fenschaften in die gebildete Gefellichaft eingeführt. Durd vielfache Bermebung mit andern wissenschaftlis chen Unuchten bat er fie, mo nicht erweitert, boch verschönert; wie hinmiebergm bas Sutereffante feis ner politischen Schriften burch ihren nge turmiffenschaftlichen Unftrich ungemein erhöht wird. E. hat auch das Berdienst um deuts

fche Cultur, daß er gur Verbreitung einer zweckmäßie gen Lecture in Reisebeschreibungen, die im Ganzen genommen doch ungleich nahrhafter ist, als die der gewöhnlichen Romane, so viel wirkte.

Indeffen wurde es mir doch eine unerflatliche Ausnahme vom Charafter feines Geiftes icheinen, wenn er grade nur hier die Fähigkeit einer gang wiß fenschaftlichen, durchgreifenden und ftreng durchge führten Methode befessen hatte, die fich fonst nin nends zeigt. Denn fo voll feine Schriften aud find von geiftigen Reimen, Bluthen und Fruchten: fo mar er doch tein eigentlicher Bernunfttunft ler; auch wurdigte er die Speculation aus einem tosmopolitifchen Gesichtspunct (Rl. Schr. II. 9.). Er ift nicht von benen, die mit fcneibender Scharfe, in fentrechter Richtung, grade auf ben Mittelpunct thres Gegenstandes losdringen, und, obne ju er matten, auch bie langfte Reihe ber allgemeinften Beariffe feft einander fetten und glieden an fonnen.

Ihm fehlte bas Vermögen, sein Innres bez stimmt zu trennen, und sein ganzes Befen wiederum in eine Richtung zusammenzudrängen und ausbauernd auf einen Gegenstand beschränten zu können; ja überschaupt die gewaltige Selbst ft and i g keit berschöpferischen Kraft, ohne die es unmöglich ist, ein

großes wifenschaftliches, tunfilerisches ober geschicht. Liches Wert zu vollanden.

Dacht mochte ich barum das Gentalifche feinen Schriften nicht absprechen, wenn diejenigen Producte genialisch find, wo das Eigenthumlichste augleich auch bas Befte ift; mo alles lebt, und auch im fleinften Gliede ber gange Urheber fichtbar wird, wie er, um es zu bilden, gang wirtiam fepn mußte; wie bei F.'s Berten fo offenbar der Kall ift. Denn Benie ift Beift, lebendige Ginheit der verschiedes men naturlichen, funftlichen und freien Bildungsber fandtheile einer bestimmten Urt. Dun besieht aber das Eigenthumliche eben nicht in diesem oder jenem einzelnen Bestandtheil, oder in dem bestimmten Maß deffelben: fondern in dem Berhaltniß aller. Grade diefe ursprünglichen und erworbenen Sabigteis ten mußten in diefem Dag und in diefer Difdbung jufainmentreffen, damit unter dem befeelenden Sauch Des Enthusiasmus, welchen allein weder Ras tur noch Runft dem freien Menfchen geben tons nen, etwas in feiner Art fo Bortreffliches entstehen Eine fo gludliche harmonie ift eine mahre Gunft der Natur; unternbar und unnach: ahmlich.

#### IV.

### Charakteristik des Wilhelm Meister.

Dhne Anmagung, und ohne Gerausch, wie bie Bik bung eines ftrebenden Geiftes fich entfaltet, und wie die werdende Belt aus feinem Kinnern leife emporfteigt, beginnt die flare Beichichte. Was hier vorgeht, und was hier gesprochen wird, außerordentlich, und die Gestalten, welche querft her vortreten, find weder groß noch munderbar: eine flu ge Ale, die überall den Bortheil bedenkt und für den reicheren Liebhaber das Wort führt; ein Dadden, Die fich aus den Verstrickungen der gefahrlichen Fuh' rerin nur loereißen fann, um fich bem Geliebten hefe tig hinzugeben; ein reiner Jungling, ber das ichone Feuer feiner erften Liebe einer Schaufpielerin meiht. Indeffen fteht alles gegenwartig vor unfern Augen Die Umriffe find da, lockt und fpricht uns an. allgemein und leicht, aber fie find genau, icharf und ficher. Der fleinfte Bug ift bedeutsam, jeber

Serich ift ein leifer Wint und alles ift' burch belle und lebhafte Gegenfage gehoben. Sier ift nichts, was die Leidenschaft hoftig emgunden, ober die Theile nahme fogleich gewaltsam mit fich fortreißen tonnte. Afber die beweglichen Gemahlbe haften, wie von felbft, in bem Gemuthe, welches eben jum enhigen Genug heiter gestimmt mar. Go bleibt auch wohl eine Landfchaft von einfachem und unfcheinbarem Reig, ber eine feltfam ichone Beleuchtung, ober eine muns berbare Stimmung unfere Gefihle einen augenblich lichen Schein von Reuheit und von Gingigfeit lieb, fondersatifill und unauslöfehlich in ber Erimerung. Der Geift fühlt fich durch die heitre Ergablung überall gelinde berührt, leife und vielfach angeregt. Dhne fie gang ju tennen, halt er diefe Menfchen demnoch fcon fur Befannte, ehe er noch recht weiß, oder fich fragen tann, wie er mit ihnen befannt geworden fen. Es geht ihm bamit wie ber Schaus fpielergesellschaft auf ihrer tustigen Bafferfatth mit bem Fremden. Er glaubt, er mußte fie fcon ger feben haben, weil sie aussehn wie Menschen, und nicht wie hinz oder Kung. Dies Aussehn verban: ten fie nicht eben ihrer Natur und ihrer Bildung: benn nur bei einem oder bem andern nahert fich diefe auf verschiedne Weise und in verschiednem Maß der Allgemeinheit. Die Art der Darstellung

ift es, wodurch auch das Beschränktesse zugleich ein ganz eignes, selbstständiges Besen für sich, und dennoch nur eine andre Seite, eine nene Veränder rung der allgemeinen und unter allen Verwandlungen einigen menschlichen Natur, ein kleiner Theil der unendlichen Belt zu sein scheint. Das ist eben das Große, worin jeder Gebildete nur sich selbst wiederzusinden glaubt, während er weit über sich selbst erhoben wird; was nur so ist, als mußte es so seyn, und doch weit mehr als man serdern darf.

Mit wohlwollendem Lächeln folgt der heitre Lefer Wilhelms gefühlvollen Erinnerungen an bie Puppenspiele, welche den neugierigen Anaben mehr beseeligten, als alles andre Naschwert, als er noch jedes Schauspiel und Vilder aller Art, wie sie ihm vortamen, mit demselben reinen Durste in sich sog, mit welchem der Neugebohrne die süsse Rahrung aus der Bruft der liebtosenden Mutter empfängt. Sein Glaube macht ihm die gutmuthigen Ainders geschichten von jener Zeit, wo er immer alles zu sei hen begehrte, was ihm neu war, und was er ges sehn hatte, nun auch gleich zu machen oder nachzus machen versuchte oder strebte, wichtig, ja heilig; seine Liebe mahlt sie mit den reizendsten Karben aus, und seine Hospinung leiht ihnen die schmeichelhastende

Dobentung. Guen biefe fchonen Gigenfchaften, bilben Des Biemehe feines Lieblingsgedantens, von ber Buhne hergb, die Menfchen zu erhoben, aufzuklaren sund, m. veredein, und ber Schopfer eines neuen febaneren Beitalters ber naterlandifchen Buhne gu werben, für die feine findliche Meigung, erhöht berch die Engend und perhappelt, burch die Liebe, in helle Flammen empgrichlägt. Wenn die Theil: nahme an diefen Gefühlen und Bunfchen nicht frei von Beforgniffen fein fann, fo. ift es bagegen nicht manig. angiebend und ergoblich, wie Wilhelm auf einer Meinen Reife, auf melche ihn die Bater gum erften Berfuch fenden, einem Abentheuer von der Urt, bie fich erufthaft anlage und brollig entwickelt, begegnet in welchem er ben Bieberichein feines eige nen Unterpehmans, freilich nicht auf die vortheilt haftefte Beife abgebildet, erblickt, ohne daß ihn bies feiner Schwarmerei untreu machen fonnte. Un: vermerft if indeft die Erzählung lebhafter und let benfchaftlicher geworden, und in ber warmen Racht, mo Bilheim, fich einer emigen Berbindung mit fei: ner Mariane fo nahe mahnend, liebevoll um ihre Bohnung ichwarmt, fteigt bie heiße Gehnsucht, die fich in fich felbft zu verlieren, im Genug ihrer eige nen Tone ju lindern und ju erquiden icheint, aufs außerffe, bis die Gluth burch die traurige Gewiß:

heit und Norberge niedrigen Grief piliglich gelbicht und die gange schone Gedantembelt bes liebendm' Junglings mit einem Sweich vernichtet wird.

Mit diesem so harten Deistaut schrest das etste Birch, bessen Ende einer geistigen Muster gleicht, we die verschiedensten Stimmen, wie eben so viele eine ladende Anklange and del fleuen Wett, deren Bund der sich vor und entsalem sollen; rasch und hestig wechseln; und der schweidende Abstich kann die erst weniger, dann mehr, als man erwareter, gereiste Spannung mit einem Zusaf von Ungeduts heusem würzen, ohne body je den ruhigsten Gerius des Ger genwartigen zu storen, oder auch die feinsten Auge der Rebenausbitdung, die leisestem Binte der Wahrenehmung zu entziehn, die jeken Glick, sede Miene des durch das Werk sichbaren Dichterzeistes zu versstehen wünscht.

Damit aber nicht bloß das Gefühl in ein leet res Unendliches hinausstrebe, sondern auch das Auge nach einem großen Gesichtspunct die Entsernung sinnlich berechnen, und die weite Aussicht einigets maßen umgränzen könne, steht der Frembe da, der mit so vielem Recht der Fremde heißt. Allein und unbegreislich wie eine Erscheinung aus einer andern edleren Welt, die von der Birklichkeit, welche Wildhelmen unglebt, so verschieden sein mag, wie von Dele Möglicheit, ide er fichoträumt, biene er juni Wenftab der Höhe, ign welcher bas Wert noch fleil Gers foll; eine Cobhe mauf der vielleicht die Kunst weire Wissenschaft, wied das Leben eine Kunst isten

Der veife Werfand biefes gefilbeten Mannes Bie wie burd eine große Riuft von ber blubenbeit Einbildung bes fiebenben Junglings gefchieben. Aber chien von Bilbefin's Serenate ju Rorberge Brief ift Bet Hebergang nicht! milbe, 'and bet Entraft gwis feben feiner Doefte unb Marianens profaifder, ja riebriger Umgebung ift fatt venug. Ale vorbereis stenber Bheil bes gangen Werts ift bas-erfte Buch eine Reihe won vertinbetten Stellungen und mable rifchen Gegenfiten, in beren jebem Bilhelms Char rufter von einer ünbern mertwürdigeit Seife, in ele niem neuen helletn Eicht gezeigt mirb'; und bie ffeis rieten bentfiel gefchilberen Daffen Bitom mehr sber Weniger ibbe für fich ein mablerifches Songes. Auch gewinnt er fcon jest bas gange Bohlwollen des Lefens, dem er, wie fich felbft, wo er geht und fecht, in einer Rulle von winchtigen Borten die erhabenfien Gefinmungen vorfagt. Gein gunites Ehun und Befon befteht faft im Streben, Bollen und Empfinden, und obgfeich wir voraus: ffin, daß er erft fpat, ober nie als Danie handeln'

wieb, fo unfpricht bach frine guingenlofe Billi feit, def Monney und Frauen fich fring Stajohn jum Gefchaft und jum Bergutgen machen und bes burd , niget eber es fu'mbeget sofet 34 miffe" die fe vielfeitige Empfänglichfeit, welche feie nem fo haben Sember giebt, - wirtfach sem ' Die Borempfindung der ... gnr. íR nam. for įą. D. mit ibm 🔪 beleht L onegureil

an Marienen, und durch bes Jänglings Segeisterr tes Lab der Poesse, webches die Wirklichkeit seines urspräuglichen Traums von Poesse durch seine Schöne hein bewährt, und ums in die abndungsvollste Berr sangenhrit der alten Herven und der noch unfchule digen Dichterwelt verseht.

Dun folgt fein Gintritt in die Bele, ber wer ber abgemeffen noch braufend ift, fonbern gelinbe und leife, wie bas freie Luftwandeln eines, der zwie dwermuth und Erwartung getheilt, von en Erinnerungen ju noch ahndungsvole fdwantt. Eine neue Grene offnet ne Belt breitet fich locfent por und bier feltfam, bedeutend, munbervoll n Bauber ummeht. Die Eneigniffe bewegen fich rafcher und jebes Cas ner Act. Much folde Greigniffe. ngewöhnlich find, muchen eine ung. Aber biefe find pur bas in-benen fich ber Beift bies Suftems am fierften offens Bert fich jene frifte Giegens fweben gwifchen Bormarts in das verführerifde Oum: eit; auch ber bewegliche genblicf; und bamit bie Bied enka einenfier Schielle Schiellen eine Beiere beitebenen bie beite bei Benten bei beite bei

quelitieffen, durch die leidenschaftlichke Erinnerung

an Muchaten, und durch bes Inglings Segeisten ten Lab per Poelie, welches die Wirtlichkeit seinen nespränglichen Traums von Poesie durch seine Schöne hein bewährt, und uns in die abudungsvollse Bers gangenheit der alten Serven und der noch unschule digen Dichterweit verseits.

... Dun: folgt fein Gintritt in die Bele, ber wer ber abgemessen moch braufend ift, sandern gelinde und leife, wie das freir Lustwandeln eines, der zwie feben Schwermuth und Erwartung getheilt, von fchmentichiffen Erinnerungen zu noch abndungsvoll lern Banichen ichwantt, Gine neue Grene offnet Ad und eine neue Welt breitet fich lockent vor und aus. Alles ift hier feltfam, bedeutenb, munbervoll und von geheimen ganber umweht. Die Ereigniffe und bie Perfonen bewegen fich rafcher und jebes Ca: pitel ift, wie ein neuer Act. Much folche Greigniffe, die nicht eigentlich ungewähntlich find, wurchen eine Aberrafchende Erfcheinung. Aber biefe find nur bas Etement der Perfonen in in benen fich ber Beift biet fer Baffe bes gangen Sphems jaur Harften offens bart. Ind in ihnen faubert fich feue frifde-Gegen? wart, sienes magifche Gomeben zwischen Normarts und Riddwarts. Abiling ift bas verführerifche Spur bel ber leichteften Ginnlichkeit; auch ber bewegliche Laertes lebt nur fur ben Augenblick; und damit die

Tuftige Wefellicaft vollgabilig fen," reprafentirt bet blonde Friedrich die gefunde traftige Ungehodmiet. Miss was die Erinnerung und die Schwermuth und bie Dene nur Rahrenbes hat, athinet und flagt ber Mite, wie aus einer unbefannten bobenlofen Sie von Gram und ergreift und mit wilber Beamuch. Mudifaffore Schauer und aleichfam ein fchones Graw fen eiregt bas beilige Rinb, mit deffen Erfcbeinung Die innerfte Springfeber bes fonderbaren Berts ples lich frei gu werben scheint. Dann und warn wit Marianens Bild hervor, wie ein bedentenber Ermin. ploblich etfcheint ber feltfame Fremde und verfcont bet schutell Wie ein Blif. | Auch Melina's foinnt wister, aver verwandelt; namlich gang in ihrer no thillfien Beftalt. Die fowerfallige Sitelfeit bet An empfinbetin contraftirt artig genug gegen bie Lich tigseit ber gierlichen Gunberin. Heberhaupt gewihn und de Botlefung des Mitterfides einen tiefen Olif Binter Die Couliffen des theatralifchen Zaubers, wie in eine Comifche Welt im Sintergrunde. flige und bas Ergreifende, bas Geheime und bat Lockende find im Rinale wunderbar verwebt, und Die freitenben Stimmen tonen greff nebeneinandet. Diefe Burinonie von Diffonangen ift noch foonet als bie Dief Mill, mit der das erfte Buch endigtes fie 5 . 20 70 86 640

ist entgidender und boch zerreißender, fie abermits tigt mehr und sie läst boch besonnener.

Es ift fchon and nothwendie, fich bem Cindrad eines Gebichts gang hingugeben, den Rutiftler mit und maden zu laffen, was er will; und etwa nur im Einzelnen bas Geführt burch Aefferion zu beftatie gen und jum Bedanten ju erheben, und wo es nochzweifeln, ober ftreiten burfte, ju enticheiben und gin ergangen. Dieß ift bas erfte und bas mefentlichfte. Aber nicht minder nothwendig ift es, von allem Eine zeinen abstrahiren zu tonnen, bas Allgemeine fowe! bent ju faffen, eine Daffe ju überfchauen; und bas Bange festjuhalten, felbit bem Berborgenften nach: auforichen und bas Entlegenfte zu verbinden. muffen uns über unfre eigne Liebe erheben, und mas wir anbeten in Gedanten vernichten tonnen: fome fehlt .uns, was wir auch für andre Rabinfeiten haben, ber Ginn für bas Unendliche und mit ihm ber Ginn für Warum folte man nicht ben Duft einer die Belt. Blume einathmen, und dann dach das unendliche Geader eines einzelnen Blatts betrachten und füch gant' im biefe Betrachtung verlieren tonnen? Bidet birg bie glanzende Bulle, das bunte Rleid ber fcbonen Erbe, ift bem Menfchen, ber gang Menfchift, und fo fühlt und benft, intereffant: er mag anch germ unterfuchen, wie die Ochichten im Junern aufeinun:

der fiegen, und aus welchen Erdarten fie zusammen geseht sind; er mochte immer tiefer dringen, bis in den Mittespunct wo möglich, und undchte wisen, wie das Ganze construirt ist. So mögen wir nie gern dem Zauber des Diehters entreisen, nahem wir uns gutwillig haben von ihm seffeln lassen, nie gen atn tiebsten dem nachspähn, was er unsem die entziehen oder doch nicht zuerst zeigen wollte, und was ihn doch am meisten zum Künstler macht: die geheimen Ubssichten, die er im Stillen versolgt, und deren wir beim Genius, dessen Instinct zur Will kihr geworden ist, nie zu viete voraussein tonnt.

Der angebohrne Erieb bes durchaus pragnifitat und praanifirenden Berts, fich zu einem Gangen au bilben, dufert fich in den großeren wie in bei Reine Paufe oft zufällig und um Heineren Maffen. hedeutend; und hier, wo alles zugleich Mintel und Zweck ift, wird es nicht unrichtig fein den erften Theil umbefchabet feiner Begiehung aufs Gange els Wenn wir auf bie ein Bert für fich ju betrachten. Biebling gegenftanbe aller Gefprache und aller gett gentlichen Entwicklungen, und auf die Lieblingebeite hungen aller Begebenheiten, ber Menfchen und ihnt Umgebing feben: fo fallt in die Mugen, baf fich al bes unt Schauspiel, Darftellung, Runft and Porfe duche. Es war jo foge die Absicht des Dichters, du

nicht unvöllständige Runftlehre aufzufiellen, Vielmehr in febenbigen Beifpielen und Anfichten bare guffellen, baß biefe Abficht thu' fogut gu eigentlichen Exifoden verleiten fann, wie'die Komobie ber Sabris tanten und die Borftellung ber Bergmanner. ! Ja man burfte eine foftematifche Ordnung in bem Bors trage Diefer poetlichen Phyfit ber Poefte finden ; micht eben bus tobte Frifmert eines Lebrgebaubes, aber bie tebendige Stufenfeiter jeber Raturgefchichte und Wie namlich Wilhelm in Diefem Bildungslehre. Abfdmitt feiner Leftriafre mit den erften und noth! birffigften Anfangegrunden ber Lebenstung befchaft tigt ift: fo werben hier auch die einfachften Scheen Aber bie fcione Runft, Die nefprungfichen Facen; und Die robeften Berfuche, tury Die Etemeine Der Docfie vorgerragen: Die Puppenfpiele, Diefe Rinderjahre bes gemeinen poetifden Inffincts, wie er allen ge: fühltwotten Menfchen auch ohne befonderes Calcart eis gen iff; Die Bemertungen über bie Art, wie bed Schuler Berfuche muchen und beurtheilen foll, und Aber bie Einbrucke, weiche ber Bergmann und bie Stiftenger erregen; Die Dichtimg aber bus golbne Beltalter ber fugenolithen Doefie, die Runfte der Bantler, ble improvifirte Romodie auf ber Baffer: farth. Aber nicht blog auf bie Darftellungen bes Schaufpfelers, und was dem abnied ift, befchrankt

der firgen; und aus welchen Erdarten fie zusammen geseht sind; er möchte immer tiefer dringen, bis in den Mittehunct wo möglich, und möchte wisen, wie das Gianze construirt ist. So mögen wir mis gern dem Zauber des Diehters entreisen, nachten wir uns gutwillig haben von ihm festeln lassen, no gen am tiebsten dem nachspähn, was er unserm die entziehen oder doch nicht zuerst zeigen wollte, und was ihn doch am meisen zum Kunstler macht: die geheimen Ubssichten, die er im Stillen verfolzt, und deren wir beim Genius, dessen Instinct zur Will kihr geworden ist, nie zu viete vorausseigen kinnen.

Der angebohrne Trieb bes durchaus pragmifita und pragmarenden Berts, ach zu einem Gang au bilben, außert fich in den größeren wie in ben Beineren Maffen. Reine Paufe ift zufällig und um hedeutend; und hier, wo alles jugleich Mittel und den erfen Zweck ift, with es micht unrichtig fein. Theil unbeschabet feiner Beziehung aufs Gange als Wenn wir auf bie ein Wert für fich ju betrachten. Biebling gegenftanbe aller Befprache und aller gett gentlichen Entwicklungen, und auf die Lieblingebeite hungen aller Begebenheiten, ber Menfchen und ihrt Umgebung feben: fo faut in die Mugen, baf fic bes um Schauspiel, Darftellung, Runft: and Poefer drehe. Es war fo fohr die Absicht bes Dichters, du

nicht unvollständige Runftlebre aufzuffellen, bei vielniehr in lebendigen Beispielen und Amfichten bare guffellen, bag brefe Abficht ton fogur gu eigentlichen Entfoben verleiten tann', wie bie Kombbie ber Rabeis fanten und die Borftellung ber Bergmanner. | Ja man burfte eine foftematifche Orbnitig in bem Bor: trage biefer poetifchen Phifit ber Doefte finden : micht eben bus tobte Failmoert eines Lebrgebaubes, aber Die febenbihe Stufenfeiter jeber Raturgefdichte und Bildungelehre. Wie namlich Wilhelm in Diefem Abfdintet feiner Leftriafire mit ben erften und nothi bürffigften Anfangegrunden der Lebenstunft befchaft tigt ift: fo werben hier auch die einfachften Steen Aber bie fcione Runft, Die nefprungfichen Facta, und bie robesten Berfuthe, tury Die Steineme Der Poefie borgerragen: Die Puppenfpiele, Diefe Rinderjahre bes genremen poetfichen Inftincts, wie er allen ger fühltwollen Menfchen auch ohne befonderes Calcut eil gen iff; Die Bemerkungen liber bie Art, wie bei Schiller Berfuche matten und beurtheilen foll, und aber bie Einbrucke, welche ber Bergmann und die Seffichiger erregen ; Die Dichting über bus golbne Beltalter ber fugeidlichen Doeffe, bie Runfte bee Gantler', ble improvifirte Rombbie unf 'ber Baffer! Aber nicht blof auf bie Durftellungen bes Schaufpfelers, und was dem abnite ift, befchränkt

# Charafteristit des Wilhelm Meister.

Dhne Anmagung, und ohne Geraufch, wie bie Bil bung eines ftrebenben Geiftes fich entfaltet, und wie die werdende Welt aus feinem Annetn leife emporfteigt, beginnt die flare Geschichte. Bas hier vorgeht, und was hier gesprochen wird, ift nicht außerordentlich, und die Gestalten, welche querft her: vortreten, find weder groß noch munderbar: eine tlus ge Alte, die überall den Bortheil bedenft und fur den reicheren Liebhaber bas Bort führt; ein Dadchen, Die fich aus ben Berftrickungen ber gefahrlichen Fuh: rerin nur lodreißen tann, um fich bem Geliebten hefs tig hinzugeben; ein reffer Jungling, ber bas ichone Feuer feiner erften Liebe einer Ochauspielerin meiht. Sindessen fteht alles gegenwartig vor unfern Augen da, lockt und spricht uns an. Die Umriffe find allgemein und leicht, aber fie find genau, fcharf und ficher. Der fleinfte Bug ift bedeutsam, jeber

Strich ift ein leifer Wint und alles ift burch belle und lebhafte Gegenfage gehoben. Sier ift nichts, was die Leidenschaft heftig emgunden, ober die Theils nahme fogleich gewaltsam mit fich fortreißen tonnte. Aber die beweglichen Gemahlde haften, wie von felbft, in bem Gemuthe, welches eben jum ruhigen Genug heiter gestimmt mar. Go bleibt auch wohl eine Landfchaft von einfachem und unfcheinbarem Reig, ber eine feltsam schone Beleuchtung, ober eine muns berbare Stimmung unfere Gefihle einen augenblich lichen Schein von Reuheit und von Ginzigkeit lieb, fonderfarifal und unauslöfehlich in ber Erimerung. Der Geift fühlt fich durch die heitre Erzählung überall gelinde beruhre, leife und vielfach angeregt. Dhne'fle gang ju tennen , halt er diefo Menfchen dermoch fchon fur Befannte, ehe er noch recht weiß, oder fich fragen tann, wie er mit ihnen bekannt geworben fen. Es geht ihm bamit wie ber Schaus fpielergefellfchaft auf ihrer tuftigen Bafferfarth mit dem Fremden. Er glaubt, er mußte fie fcon ger feben haben, weil fie aussehn wie Menschen, und nicht wie hinz oder Kung. Dies Aussehn verdan: ten fie nicht eben ihrer Ratur und ihrer Bildung: benn nur bei einem oder bem andern nahert fich diefe auf verschiedne Weise und in verfchiednem Maß der Allgemeinheit. Die Art der Darstellung

## Charakteristik bes Wilhelm Meister.

Dhne Anmagung, und ohne Geraufch, wie bie Bil bung eines ftrebenben Geiftes fich entfaltet, und wie die werdende Welt aus feinem Jinnetn le emporfteigt, beginnt die flare Geschichte. vorgeht, und was hier gesprochen wird, ift nicht außerordentlich, und die Gestalten, welche querft her vortreten, find weder groß noch wunderbar: eine fin ge Ale. die überall den Bortheil bedenft und fur be reicheren Liebhaber das Wort führt; ein Madden Die fich aus den Berftrickungen der gefährlichen Sahe rerin nur losreißen tann, um fich dem Geliebten hef tig hinzugeben; ein reifter Jungling, ber das ichon Feuer feiner erften Liebe einer Schaufpielerin weiht. Indessen steht alles gegenwärtig vor unsern Augun Die Umriffe finde da, lockt und fpricht uns an. allgemein und leicht, aber fie find genau, ichart und sicher. Der kleinste Bug ift bedeutsam,

Strid if ein leffer Tie me se im . and lebhafte Gegenlau. was die Leidenichaft find nahme fogleich gewalten wir formeren aus. Mer die beweglichen Geminte nem im tar . ... in bem Gemuthe, melde ma emman firms heiter gestimmt mar. Er birit um mei we Landichaft von einfachem und unfmanneren Sitt, ber eine feltfam ichone Beleuchung, wer um bur derbare Stimmang unfers Geffible einen augen de lichere Schein von Reuheit und von Emigena lich. fenderber bell und enquelbfcblich in ber Erimerung. Ser Griff fubit fic burd bie heitre Ergabiung iber-M Belinde berührt, leife und vielfach angeregt. Dhre fie gang ju tennen , balt er biefe Menfden benrech ficon für Befanne, ehe er noch recht meif, eber fich fragen fann, wie er mit ihnen befannt geworben fen. Es geht ihm bama wie ber Co,aus fpielergefellichaft auf ihrer infligen Mafferfarth nit dem Fremden. Er giquet, er mufite fie fcien ich i feben haben, weil fi miffem wie Menschen, und nicht wie den ber Eine Dies Aussein verfen fie micht eber form Stame umb firer Billing benn mit bei einem vert ben andern nane Diese auf verfchierte Laff, um in ver Taf der Alegemengen. De In be

Malt mibrunglichen gefelligen Ginn und Begeifterung für die bochfte Mittheilung verrath. Ein Ranft: werk: even fo aut, wie das auch vorübereilende Schauspiel; ber Befang, welcher felbst verhallenb mar in ber Geele bleibt; und ber noch flüchtigere Bon einem folden Gefprach tann gelten, was A. fo toftlich von ber "Bergangtickteit gefagt hat, welche ber Schauspielfunft mit jenen prachtvol ten Blumen gemein ift, deren gulle und Bartheit alles übertrifft, bie in einer Stunde ber Dacht am Stengel ber gadebiftel prangen, und noch vor Son: nenaufgang verwelten" (Anf. I. 87. 88.). Ber es vollends versucht bem ichonen Gefprach, biefer Auch tigften aller Schopfungen bes Benius, burch bie Schrift Dauer ju geben, muß eine ungleich großere Bewalt über bit Gptache, biefes unauslerns batfte und eigenfinnigfte aller Bertheuge befigen, im dem er die Nachhalfe der mitfprechenden Gebehrde, Stimme und Augen entbehrt. Auch mit er, um Die Beftandtheile, die er aus dem Leben nahm, ober Die in feiner bramatifirenden Ginbildungetraft von felbst entstanden, ju ergangen und ju ordnen, mehr ober weniger auch erfinden, absichtlich darftellen, bichten.

Wenn aufrichtige und warme Wahrheits: und Wiffenschaftsliebe, freier Forfdungegeift und ftete

Erhebung zu Ibeen; wenn ein großer Reichtum der verschiedenartigsten Sachkenntnisse, die vielseis tigste Empfänglichkeit und rückwirkende Selbsithätigs keit eines hellen Berstandes, feine Beobachtungsgabe, Entwicklungsserrigkeit, gesunde Bernunft, ein nicht bloß kuhn, sondern auch tressend verbindender Wis, bei einem haben Maß geistiger Mittheilungsfähigs keix; kurz, wenn die wesenklichsten Vorzüge der Les bensweisheit auf diesen schönen Namen hinreichende Unsprüche geben: so war Forster ein Philosoph.

Geine Grundlichkeit, in ben Daturwiffenschaften, wo er wohl die ausgebreitetsten und genaueften Sachs tenntniffe besiten mochte, überlaffe ich der Beurtheis lung der Renner. Seine hervorfpringenoffen Eigens schaften, Die große Ueberficht (Rl. Ochr. I. 410.), ber Blid ine Gange, ber feine Beobachtungs geift, glangen hier unftreitig nicht minder, wie übere all fanst. Durch feine weltburgerliche und geiftvolle Behandlung und Darftellung hat er die Naturmif fenschaften in Die gebildete Befellichaft eingeführt. Durch vielfache Bermebung mit andern wissenschaftlis chen Unjuchten hat er fie, mo nicht erweitert, boch verschönert; wie hinmieberum bas Interessante feis ner politischen Schriften durch ihren nas turmiffenschaftlichen Anftrich ungemein erhant wird. E. hat auch bas Berdienft um deuts

fche Cultur, daß er zur Verbreitung einer zweidmäßte gen Lecture in Reifebeschreibungen, die im Ganzen genommen doch ungleich nahrhafter ist, als die der gewöhnlichen Romane, so viel wirkte.

Indessen wurde es mir doch eine unerflarliche Ausnahme vom Charafter feines Geiftes icheinen, wenn er grade nur hier die Sahigfeit einer gang wiß fenschaftlichen, burchgreifenden und ftrena durchge führten Dethode befeffen hatte, die fich fonft nir Denn fo voll feine Schriften aud genbs zeigt. find von geiftigen Reimen, Bluthen und Fruchten: fo war er doch tein eigentlicher Bernunftfunft ler: auch wurdigte er die Speculation aus einem tosmopolitischen Gesichtspunct (Rl. Schr. II. 9.). Er ift nicht von beneu, die mit ichneibender Scharfe, in fentrechter Richtung, grade auf den Mittelpunct thres Gegenstandes loedringen, und, phne ju er matten, auch die langste Reihe der allgemeinsten Beariffe feft einander fetten und an fonnen.

Ihm fehlte bas Bermögen, fein Innres bezimmt zu trennen, und fein ganzes Befen wiederum in eine Richtung zusammenzudrängen, und ausbauernd auf einen Gegenstand beschränken zu können; ja überschapt die gewaltige Selbst ft an dig teit derschöpferischen Kraft, ohne die es unmöglich ift, ein

großes wiffenschaftliches, täuftlerisches ober geschicht. Liches Werk zu vollanden.

"Dach: mochte ich barum das Gentalifche feinen Schriften picht absprechen, wenn diejenigen Producte genialifch find, wo das Eigenthumlichfte augleich auch bas Befte ift; wo alles lebt, und auch in kleinsten Gliede der gange Urheber sichtbar wird, wie er, um es ju bilden, gang wirkfam fepn mußte; pie bei F.'s Benten so offenbar der Kall ift. Denn Benie ift Beift, lebendige Einheit der verschiedes men naturlichen, funftlichen und freien Bildungsbe: fandtheile einer bestimmten Art. Run besieht aber bas Eigenthumliche eben nicht in diesem oder jenem einzelnen Bestandtheil, oder in bem bestimmten Maß deffelben: fondern in dem Berhaltniß aller. Grade diese ursprunglichen und erworbenen Sabigkeis ten mußten in diefem Dag und in diefer Difdbung jufainmentreffen, damit unter bem befeelenden Sauch bes Enthusiasmus, welchen allein weder Ras tur noch Runft dem freien Menfchen geben tons nen, etwas in feiner Art fo Bortreffliches entstehen Eine fo gludliche Harmonie ist eine mabre Gunft der Natur; unternbar und unnach: ahmlich.

Diefelbe gefellige Mitrheilung befrennbete atf noch die einfachsten Bestandthette feines innerften Dafeins, welche in feinen Schriften lebt, und im: mer ein unter ben mannichfachften Beftalten oft wiedertehrender Lieblingebegriff feines Beiftes war. Man fonnte diefe gefeffige Wendung feines Befens felbft noch in bem glangend gunftigen Lichte zu ertennen alauben, worin er ben Stand erblicht, welchen ber Uns taufch finnlicher Guter vorzüglich veranfaft und begun fligt, ben Bertehr auch ber geiftigen Baaren und En teuaniffe, in fich, am freieften und gleichfam it ber Mitte aller übrigen Stanbe, auszubilben, unb in der umgebenden Welt gu befordern (Unf. I. 304. Die Berwebung und Berbindung ber verschiedenartigften Reintnife; ihre allgemeinere Berbreitung felbst in Die gefellschaftlichen Rreife, hielt er fur ben eigenthumlichften Borgug unfers Beitalters (Unf. I. 65. folg.), und fur bie fchonfte Rrucht des Bandels (Unf. II. 426 - 429.). bein thatigen Gewühl einer großen Seeftaut erblickt er ein Bild ber friedlichen Bereinigung des Deite fchengeschlechtes ju gemeinsamen Zwecken bes froi ben, thatigen Lebensgenuffes (Unf. II. 373.): Die Biebervereinigung endlich aller wefentlith gufams menhangenden (Rt. Ochr. V. 23.), wenn greich

jest getrennten und zerstückelten Wissenschaften (Kl. Schr. III. 311 — 314. IV. 378.) zu einem einz zigen untheilbaren Ganzen, erscheint ihm als bas erhabenste Ziel des Forschere.

#### Charakteristik des Wilhelm Meister.

Dhne Anmagung, und ohne Geraufch, wie bie Bik bung eines ftrebenden Geiftes fich entfaltet, und wie die werdende Welt aus feinem Innetn leife emporfteigt, beginnt die flare Beichichte. Mas hier vorgeht, und was hier gesprochen wird, außerordentlich, und die Gestalten, welche querft her vortreten, find weder groß noch munderbar: eine flu ge Mie, bie überall den Bortheil bedenft und fur den reicheren Liebhaber bas Wort führt; ein Dabden, Die fich aus den Berftrickungen der gefährlichen Fuh: rerin nur lodreißen tann, um fich bem Geliebten heff tig hinzugeben; ein reffer Jungling, ber bas ichone Feuer feiner erften Liebe einer Ochauspielerin meiht. Indessen fieht alles gegenwärtig vor unfern Augen Die Umriffe find da, lockt und spricht uns an. allgemein und leicht, aber fie find genau, icharf und ficher. Der kleinfte Bug ift bedeutfam, jebet

Strich ift ein leifer Wint und alles ift burch helle und lebhafte Gegenfage gehoben. Sier ift nichts, was die Leidensthaft heftig erngunden, ober die Theils nahme fogleich gewaltsam mit fich fortreißen tonnte. Aber bie beweglichen Gemahlbe haften, wie von felbit, in bem Gemuthe, welches eben jum enhigen Genuß heiter gestimmt mar. Go bleibt auch wohl eine Landfchaft von einfachem und unfcheinbarem Reig, ber eine feltfam ichone Beleuchtung, ober eine muns berbare Stimmung unfere Gefihle einen augenblich lichen Schein von Reuheit und von Ginzigkeit lieb, fondersarihal und unauslöfchlich in der Erimerung. Der Geift fühlt fich durch bie heitre Ergablung überall getinde beruhre, leife und vielfach angeregt. Ohne'fie gang ju tennen , halt er diefo Menfchen dernoch fcon fur Befannte, ehe er noch recht weiß, oder fich fragen tann, wie er mit ihnen bekannt geworden fen. Es geht ihm damit wie der Schaus fpielergefellfchaft auf ihrer tuftigen Bafferfarth mit dem Fremden. Er glaubt, er mußte fie fchon ger , feben haben, weil fie aussehn wie Menschen, und nicht wie Bing oder Rung. Dies Aussehn verban: ten fie nicht eben ihrer Ratur und threr Bildung: benn nur bei einem oder bem andern nahert fich diefe auf verschiedne Weise und in verschiednem Maß der Allgemeinheit. Die Art der Darstellung

ift es, wodurch auch das Beschränktesse zugleich ein ganz eignes, selbstständiges Besen für sich, und dennoch nur eine andre Seite, eine neue Veränder rung der allgemeinen und unter allen Verwandlungen einigen menschlichen Natur, ein kleiner Theil der unendlichen Belt zu sein scheint. Das ist eben das Große, worin jeder Gebildete nur sich seicht wiederzusinden glaubt, während er weit über sich selbst erhoben wird; was nur so ist, als mußte es so seun, und doch weit mehr als man sordern darf.

Mit wohlwollendem Lacheln folgt der heitre Leser Wilhelms gefühlvollen Erinnerungen an bie Puppenspiele, welche den neugierigen Rnaben mehr beseeligten, als alles andre Naschwert, als er noch jedes Schauspiel und Bilder aller Art, wie sie ihm vorkamen, mit demselben reinen Durste in sich sog, mit welchem der Neugebohrne die süsse Rahrung aus der Brust der liebkosenben Mutter empfängt. Sein Glaube macht ihm die gutinuthigen Kinderigeschichten von jener Zeit, wo er immer alles zu seichen harte, nun auch gleich zu machen oder nachzus machen versuchte oder strebte, wichtig, ja heilig; seine Liebe mahlt sie mit den reizendsten Karben aus; und seine Hossen aus; und seine Hossen alles und seine Kossen aus

Diebentung, Guen biege. fchonen Eigenfchaften, bilben des Biewebe feines Lieblingegedantens, von der Buhne hergb, die Menfchen zu erhoben, aufzutlaren und gu vereden, und ber Schopfer eines neuen Schaneren , Zeitalters, ber, paterlandifchen Bubne ju werden, für die feine findliche Reigung, erhöht durch die Engend und perhappielt, burch die Liebe, in helle Flammen emparfchlage. Benn bie Theil: nahme an diefen Gefühlen und Runfchen nicht frei von Beforgniffen fein tann, fo. ift. es. bagegen nicht manig, angiebend und ergöslich, wie Wilhelm auf einer figinon-Reife, auf melde ihn die Bater jum erften Berfuch fenden, einem Abentheuer von der Art, bie fich ernfthaft anlage und brollig entwiefelt, benennt in welchem er ben Wiederschein feines eige nen Unterpehniens, freilich nicht auf die vortheils haftefte Beife abgebildet, erblickt, ohne daß ihn bies feiner Schwarmerei untreu machen fonnte. Un: permerft ift indeft bie Erzählung lebhafter und leit benfchaftlicher geworden, und in der marmen Racht, wo Bilhelm, fich einer emigen Berbindung mit fei: ner Mariane fo nahe mahnend, liebevoll um ihre Pohnung ichwarmt, fleigt bie heiße Gehnsucht, bie fich in fich felbft zu verlieren, im Genug ihrer eige nen Tone gu lindern und ju erquicken icheint, aufs inferfte, bis die Gluth burd bie traurige Gewiß:

heit und Norbergs niebrigen Grief pleglich gelbichte und die gamze fcone Gedantembelt bes kebenbens' Junglings mit einem Streich vernichtet wird.

Mit diesem so hairen Wistaur schnest das erfie! Bid, bessen Ende einer geistigen Mustit gleicht, wo die verschiedersten Stimmen, wie eben so viele eine ladende Antlange and det fleuen Wett, beren Buns der sich vor und entsallen sollen; rasch und heftig' wechseln; und der schweidende Abstich kann die erfil weniger, bann mehr, als man erwartete; gereiste Bpannung mit einem Zusaß von Ungeduts heusamt würzen, ohne doch je den ruhigsten Genuß bes Gergenwärtigen zu storen, ober auch die feinsten Auge der Rebenausbildung, die leisesten Binte der Wahrenehmung zu entziehn, die jeden Binte der Wahrenebes durch das Wert sichtbaren Dickergeistes zu versstehen nunsscht.

Damit aber nicht bioß bas Gefühl in ein tees res Unendliches hinausstrebe, sondern auch das Auge nach einem großen Gesichtspunct die Entsernungs sinnlich berechnen, und die weite Aussicht einigers maßen umgränzen könne, steht def Fremde da, der mit so vielem Recht der Fremde heißt. Allein und unbegreislich wie eine Erscheinung aus einer andern edleren Welt, die von der Wirklichkeit, welche Wilshelmen ungiebt, so verschieden sein mag, wie von See Moglichteit, ibie er fich träumt, blent er zum Wenftab ber Hohe, ign melder bas Wert noch fteil gen foll; eine Sohe mauf ber vielleicht die Kunft vetre Wiffenschaft, wildt das Leben eine Kunft fein mitteball in

Ber Peife Werfand biefes gebilbeten : Marmes Bie -wie burd eine große Rluft von der blubendent Girbildung bes fiebenben Junglings gefchieben. Aber aties von Bilhefins Serenate ju Norberge Brief ift Der Hebergang nicht" milbe, 'und ber Contraft gwis feben feiner Doefte und Marianens profaifder, ja niebriger Umgebung ift fart vening. Ale vorbereis steiber Whell bes gangen Berts ift bas-erfte Buch eine Reihe won veranbetten Stellingen und mables rifchen Gegenfaben, in beren jedem Bilbelms Char rufter von einer unbem mertwitbigen Seile, in eis neuen helletn Bigt gegeigt wird; und bie ffeis Maffen : Bilbon rieten bentfieb gefchildren ster weniger jebe für fich ein mablerifches Banges. Auch gewinnt er fcon jest bie gange Bhlivollen bes Lefens, bem er, wie fich felbft, wo er geht und fecht, in einer Rulle von prachtigen Borten bie erhabenften Gefinnungen vorfagt. gunges Ehun und Befen befteht faft im Streben, Wollen und Empfinden, und obgleich wir voraus: fin, baf er erft fpåt, soer nie als Dann handeln'

Pied of inwelptick dach feine gulnzenlose Bischungen, das Monnen und Ausgen sich seine Swischung zum Ausgen sich seine Swischung zum Ausgenügen machen zund das durch vielleichte abse es zusmallere aben zu welchestige den der gest zu welchestige men Geift gingen fo haben Annier giebt, wulchestige men Geift gingen fo haben Annier giebt, wulchestige men Geift gingen fo haben Annier giebt, wulchach in den gest gestallen gernam mit bie entfaken werden gernam mit gestallen gestallen gestallen bei gestallen siehen Bernam der gehan Wegennicht gehörten gestallen und ihn durch von Brollen Ueberbied guntig beistebe. und gehan Abgenningen und Kienbeilangen wech bem Ziebe lenken so mit bestehrt guntigen gehalten ens diese lenken so mit bestehren glüstlich ens

Das zweise Bush beginnt hamit, die Assuliane, in wenige besterfine zu wiederholen, sie in wenige Punkte zur breiben. Jurkt wird die ioner, die außannen zur breiben. Jurth wird die ioner, die außankei Spiss zur treiben. Jurth wird die ioner, same, aben politige Wernichtung von Bilhelms Deiner, sindentpäume mit ichaneuber Allgemoinheit der Darfiellung betrachtet. Dann, wird der Eiese, dorn wir Wilhelmen in diese Tipse zehunken, und wiedint gelichsen unthätig zewerben war, von neuem beleht und mächtig zewerke, sich aus der Leeve herr auszureisen, durch die seidenschlichse Erinnerung

au Mentimen, und durch bes Inglings Segeister ten Lab ber Poeffe, weiches die Wirklichteit seines urfprunglichen Traums von Boeffe durch seine Schone beite bemahrt, und uns in die abndungswollfte Bere gangenheit der alten Herben und der noch unschule bigen Dicterweit versetzt.

... Mun folgt fein Gintritt, in die Bele, ber wer der abgemessen noch brausend ist, sandern gelinde und leffe, wie bas freir Luftwandeln eines, ber zwie fchen Schwenmuth und Erwartung getheilt, von fchmentichichen Erinnerungen ju noch abndungsvole lern Bunichen ichwantt. Gine neue Stene bffnet Ach und eine neue Belt breitet fich lockent vor und aus. Alles ift bier feltfam, bedeutend, munberunff und von geheimen Bunben umweht. Die Ereianisse und Die Personen bewegen fich rafcher und jebes Ca: pitel ift. wie ein neuer Act. Auch folde Ereigniffe, die nicht eigentlich ungewihntich find, wuchen eine Aberraichende Erfcheinung. Aber biefe find mur bas Etement der Perfonen : in-henen fich ber Baift bies fer . Moffe bes gangen Coftens jam: Harften offens bart. Auch in ihnen außert Ech jene frifche Gegen! wart, jenes magifche Odmeben amifchen Aprinaris und Rudwirts. Miline ift das perfuhrerifde Sput bol der leichtoften Ginnlichkeit; auch ber bewegliche Laertes lebt nur fur ben Augenblick; und bamit bie

luffice Befellichaft vollgablig fen, redeffentirt bet blonde Friedrich bie gefunde fraftige Ungezogenheit. Ales, was die Erinnerung und die Schwermuth und die Rene nur Rabrendes fat, athinet und fingt ber Mite, wie aus einer unbefannten bobenlofen Siefe von Gram und ergreift und mit wilber Wehmuth. Mich fügere Schauer und gleichfam ein fcones Graus fen eiregt bas beilige Rinb, mit beffen Erfceinung Die innerfte Boringfober bes fonberbaren Berts plots lich frei gu Werben, scheint. Dann und wann tritt Marianens Bilb hervor, wie ein bedeutenber Trannploblich etfcheint ber feltsame Fremde und verfchwin: Det fantell Wie ein Blis. 'Auch Melina's fothmen wieder, aver verwandelt, namlich gang fir threr nas thillichen Beftalt. Die fcmerfallige Sitelteit ver Ans empfinbetin contraftirt artig genug gegen Die Leiche tiafeit ber gierlichen Gunderin. Heberhaupt gewährt und Die Borlefung bes Mitterftucks einen tiefen Bitch Binter: Bid Couliffen bes theatralifchen Zaubers, wie in eine Binifche Belt im Bintergrunde. Das Lus ffine und bas Ergreifende, bas Geheime und bas Lockende find im Finale munderbar verwebt, und bie freitenben Stimmen tonen grell nebeneinander. Diefe Burinonie von Diffonangen ift noch fconet als ble"Must, mit der bas erfte Buch enbigte; fie 217786 642

ist entpidenden und boch zerreißenber, fie überwälltigt mehr und sie läst boch befonnener.

Es ift fcion und nothwendia, fich bem Elibrud eines Gebichts gang hingugeben, ben Schiffler mit und machen zu laffen, was er will; und etwa nur im Einzelnen bas Geführt burth Reflexion zu beftatis gen und jum Gedanten ju erheben, und wo es noch zweifeln, ober ftreiten burfte, ju enticheiden und gur ergangen. Dieß ift das erfte und bas mefentlichfte. Aber nicht minder nothwendig ift es, von allem Eins zelnen abstrabiren zu tonnen, das Allgemeine fowe! bend in faffen, eine Maffe zu überfchauen; und bas Bange festguhalten, feibst bem Berborgenften nach: auforfchen und bas Entlegenfte ju verbinden. Bir muffen und über unfre eigne Liebe erheben, und mas wir anheten in Gedanten vernichten tonnen : fond fehlt uns, mas wir auch für andre gahinfeiten haben, ber Ginn fur bas Unenbliche und mit ihm ber Ginn für die Belt. Warum folite man nicht ben Duft einer Blume einathmen, und dann doch das unendliche Geder eines einzelnen Blatts betrachten und fich gant' in biefe Betrachtung verlieren fonnen? Dicht blog die glangende Bulle, bas bunte Rleid ber fchonen Erbe, ift dem Menfchen, der gang Menfchief, und fo fühlt, und benft, intereffant; er mag auch germ unterfuchen , wie die Ochichtenum Sinnern aufeman:

luftide Gefellichaft vollgablig fen, restifentiet bet blonde Friedrich die gefunde fraftige Ungeroamhett. Ales, was die Erinnerung und die Schwermuh und bie Refie nur Rabrenbes hat, athinet und that ber Mite, wie aus einer unbefannten bobenfofen Siefe von Gram und ergreift und mit wilber Bemath. Mid faffere Schauer und gleichfam ein fchones Gram fin eirege bas beilige Rinb, mit deffen Erfcheinung Die inniente Springfeber bes fonberbaren Berts plie lich fres zu werven scheint. Dann und warn wit Marianens Bild hervor, wie ein bedeutender Tram ploblich etfcheint ber feltfame Fremde und verfchult Det fantell Wie ein Blif. Auch Melina's fomme wieder, aber verwandelt; namlich gang fir ihrer me thelleien Geftalt. Die fowerfallige Sicelteit ver In empfinderik vontraftirt artig genug gegen die Lich tigfeit ber gierlichen Gunberin. Ueberhaupt gewihn une ble Wotlefung bes Mitterftucks einen tiefen Bill hinter bie Couliffen bes theatralifchen Baubers, whe in eine Bontifche Belt im hintergrunde. Das lu flige und bas Ergreifende, bas Geheime und bis Loctenbe find im Finale munderbar verwebt, und Die freitenben Stimmen tonen grell nebeneinandel. Diefe Burmonie von Diffonangen ift noch schönet als bier Dieff, mit der bas erfte Buch enbigte; ffe ٠, 

ist entgudender und boch zerreißender, sie überwill Tigt mehr und sie läst boch besonnener.

Es ift fcon und nothwendig, fich bem Cinbrus vines Gebichts gang hinzugeben, den Runftler mit uns machen zu laffen, was er will; und eine nurim Einzelnen das Gefüht burch Aefferion zu bestätis gen und jum Gedanten ju erheben, und wo es noch zweifeln, ober ftreiten burfte, ju emicheiden und ju ergangen. Dieß ift bas erfte und bas wefentlichfte. Aber nicht minder nothwendig ift es, von allem Eins zelnen abstrahiren zu tonnen, das Allgemeine fower bent ju faffen, eine Daffe ju überfchauen, und bas Bange festguhalten , felbft dem Berborgenften nach: suforfchen und das Entlegenfte zu verbinden. muffen und über unfre eigne Liebe erheben, und mas mir anheten in Gedanten vernichten tonnen: fond fehlt uns, mas wir auch für andre gabigleiten haben, der Sinn für das Unendliche und mit ihm der Ginn für Barum follte man nicht ben Duft einer Blume einathmen, und bann doch das unenbliche Geader eines einzelnen Blatts betrachten und fich ganf in diese Betrachtung verlieren finnen? Richt bis die glanzende Bulle, das bunte Rieid ber ichone Erbe, ift dem Menfchen, der gang Menfchiff, fo fühlt: und denft, intereffant: er mag auch untersuchen, wie Die Ochichten im Junern au

ber firgen, und aus welchen Erdarten fie zusammen geseht sind; er möchte immer tiefer dringen, bis in den Mittespunct wo möglich, und uröchte wisen, wie das Ganze construirt ist. So mögen wir mis gern dem Zauber des Wichters entreisen, nachden wir uns gutwillig haben von ihm seffeln lassen, nachden wir uns gutwillig haben von ihm seffeln lassen, not gen am liebsten dem nachspähn, was er unserm Oils entziehen oder dach nicht zuerst zeigen wollte, und was ihn dach am meisten zum Künstler macht: die geheimen Ubsichten, die er im Stillen verfolgt, und deren wir beim Genius, dessen Instinct zur Willkahr geworden ist, nie zu viele voraussehen könnt.

Der angebohrne Erieb bes durchaus organisma und pragnifirenden Berts, fich zu einem Bangen au bilben, außert fich in ben gebferen wie in ben Reine Pause ift zufällig und um Heineren Maffen. hebentenbe und hier, wo alles zugleich Mittel und Zweck ift, wird es nicht unrichtig fein, den erfen Theil unbefchabet feiner Bezichung aufs Gange als Wenn wir auf bie ein Bert für fich ju betrachten. Bieblingsgegenstättbe aller Befpratie umb aller gett gentlichen Entwicklungen, und auf die Lieblingebrit hungen aller Begebenheiten, ber Menichen und ihnt Umgebung feben: fo faut in bie Mugen, baf fic les um Schaufpiel, Darftellung, Rutif: and Poffe deche. Es war jo fohr die Ablicht bes Dichters, du

nicht unvollftanbige Runftlehre aufzufteden, bet Vielniehr in lebenbigen Beispielen und Amfichten bare gwifelten, baf biefe Abficht ton fogur zu einentlichen Erifoben verleiten tann, wie bie Komobie ber Rabris tanten und die Borftellung ber Bergmanner. ! Sa man birfte eine foftematifche Orbnung in bem Bors prage biefer poeilichen Bhuit ber Doifte finden : micht eben bus tobte Raifwert eines Lehrgebaubes, aber bie febenbine Stufenfeiter jeber Raturgefchichte und Wildungstehre. Wie namlich Bithelm in biefem Abfchnitt feiner Leftriafre mit ben erften und noth! biteffigften Anfangegrunden ber Lebenstung befchaft tigt ift: fo werden hier auch die einfachften Ideen Aber bie fcione Runft, die nefprungfichen Racm; und Die roheften Berfuche, tury Die Bemeine Der Pocfie pornetragen: Die Bimpenfpiele, biefe Rinberjahre bes gemeinen poetifchen Inftincts, wie er allen ge: fühltvollen Denfchen auch ohne befonderes Calcut eif nen ifft bie Bemerfungen über bie Art, wie bed Chaler Berfuche muthen und beurtheilen foll, und Aber bie Ginbrucke, welche ber Bergmann und bie Beitidinger erregen : Die Dichtimg über bas nolbne Beltalter ber fugenblichen Doefie, bie Runfte bee Guntler, Die improvisirte Romodie auf ber Baffer: farth. Aber nicht bloff auf bie Darftellungen bes Schaufpfelers, und was dem abnied ift, beschränkt

sich, diese Raturgeschichte des Schönen; in Mignat und des Alten romantischen Geschingen offenbart sich die Poesse auch als die natürliche Spracke und Ausst schöner Seelen. Bei dieser Absicht mußtedie Schan spielerwelt, die Umgebung und der Grund des Gan zen werden, weil eben diese Lunft nicht bloß die viel seitigste, sondern auch die geselligste aller Künste ist und weil sich hier vorzüglich Poesse und Leben, zeit alter und Welt berühren, während die einsame Werbstätte des bilhenden Künstlers weniger Stoff dubis tet, und die Dichter nur in ihrem Junerp als Dichter leben, und keinen abgesonderten Künstlerstand mehr bilden.

Obgleich es also den Anschein haben möchte, als sei das Gange eben so sehr eine historische Philosuphie der Kunst, als ein Kunstwerk oder Gedicht, und als sei alles, was der Dichter mit solcher Liebe aus führt, als ware es sein tehter Zweck, am. Ende doch nur Mittel: so ist dach auch alles Possie, reine, habe Wossie. Alles, ist so gedacht und so gefagt, wie von einem, der zugleich ein göttlicher Dichter und ein vok lendeter Künstler ware; und selbst der seinste Zug der Nebenausbildang scheint für sich zu existiren und seines eignen selbstständigen Daseins zu ersenen. Sogar gegen die Gesehe einer tleinlichen unachten Wahrscheinlichkeit. Wass sehlt Werners und

hefins Lobe bes Bandels und ber Dichtfunft, als bas Metrum um von jedermann für erhabne Doeffe ans erfannt ju werden? Ueberall werden uns goldne Rruchte in Albernen Schalen gereicht. Diefe mune derbare Profa ist Profa und doch Poefie. Ihre Rulle ift zierlich, ihre Einfachheit bedeutend und vielfagend. und ihre hohe und garte Ausbildung ist ohne eigens finnige Strenge. Wie die Grundfaden Diefes Stuls im Gangen aus ber gebilbeten Sprache bes- gefells fchaftlichen Lebens genommen find, fo gefällt er fich auch in feltsamen Bleichniffen, welche eine Derts wurdigfeit laus diefem ober jenem ofonomifchen Bes werbe, und was fonft von den öffentlichen Gemein: platen ber Poeffe am entlegensten fcheint, bem Bode fen und Barteffen abnlich ju biiden ftrebt.

Man lasse sich also dadurch, daß der Dichtete sethst die Personen und die Begebenheiten so leicht und so launig zu nehmen, den Helden sast nie ohne Ironie zu erwähnen, und auf sein Meisterwerk selbst von der Höhe seines Geistes herabzulächeln scheint, nicht täuschen, als sei es ihm nicht der heiligste Ernst. Man darf es nur auf die höchsten Begriffe beziehen, und es nicht bloß so nehmen, wie es ger wöhnlich auf dem Standpunct des gesellschaftlichen Lebens genommen wird, als einen Roman, wo Personen und Begebenheiten der lehte Endzweck sind.

sich diese Raturgeschichte des Schönen; in Migums und des Alten romantischen Sesingen offenbart sich die Poesse auch als die natürliche Spracke und Musse schoner Secten. Bei dieser Abssicht mußte die Schonsprielerweit, die Umgebung und der Grund des Compenserveit, die Umgebung und der Grund des Compenserveit, weil eben diese Aunst nicht bloß die vielestigste, sondern auch die geselligste aller Künste ist, und weil sich hier vorzüglich Poesse und Leben, zeit alter und Welt berühren, während die einsame Berbstate des bildenden Künstlers weniger Stoff dusies tet, und die Dichter nur in ihrem Junern als Dichter leben, und keinen abgesonderten Künstlersand mehr bilden.

Obgleich es also den Anschein haben mochte, als sei das Ganze ehen so sehr eine historische Philosophie der Kunst, als ein Kunstwerk oder Gedicht, und als sei alles, was der Dichter mit solcher Liebe aus führt, als ware es sein letzter Zweck, am Ende doch nur Mittel: so ist doch auch alles Poesse, reine, habe Woesse. Alles, ist so gedacht und so gesagt, wie von einem, der zugleich ein göttlicher Dichter und ein vok lendeter Künstler ware; und selbst der seinste Zug der Nebenausbildang scheint für sich zu ersteinen. Sogar gegen die Gesetze einer kleinlichen unachten Wahrscheinlichkeit. Was sehlt Werners und Wieder

Metrum, um von jedermann für erhabne Poesie ans erkannt zu werden? Ueberall werden uns goldne Früchte in silbernen Schalen gereicht. Diese wuns derbare Prosa ist Prosa und doch Poesie. Ihre Kille ist zierlich, ihre Sinsachheit bedeutend und vielsagend, und ihre hohe und zarte Ausbildung ist ohne eigens sinnige Strenge. Wie die Grundsäden dieses Styls im Ganzen aus der gebildeten Sprache des gefells schaftlichen Lebens genommen sind, so gefällt er sich auch in seltsamen Gleichnissen, welche eine Merks würdigkeit laus diesem oder jenem ökonomischen Ges werbe, und was sonst von den öffentlichen Gemeint plätzen der Poesie am entlegensten scheint, dem Höche sten und Zartesten ähnlich zu bilden strebt.

Man lasse sich also dadurch, daß der Dichtee selbst die Personen und die Segebenheiten so leicht und so launig zu nehmen, den Helden saft nie ohne Ironie zu erwähnen, und auf sein Meisterwert selbst von der Hohe seines Seistes heradzulächen scheint, nicht täuschen, als sei es ihm nicht der heiligste Ernst. Man darf es nur auf die höchsten Begriffe beziehen, und es nicht bloß so nehmen, wie es ger wöhnlich auf dem Standpunct des gesellschaftliche Lebens genommen wird, als einen Roman, wo Postenen und Begebenheiten der lebte Endzweck

gind , so welleicht dach feine guntzenlofe Billiams
feir, das Männer und Anauen sich feine Studenn feir, das Männer und Anauen sich feine Studenn durch , viellsicht abse es zu mollen aben auch du durch , viellsicht abse es zu mollen aben auch du die leife und vielfeitige Empfänglichteit, welchelde neum Geift gingen fo haben Angier gehat, welchelde neum Geift gingen fo haben Angier gehat, welche in dim zu einem schonen Alben entsatzen werden bernen wurch er übergli fännens und auch en neh kenden Werhuchungen wird, en him wie seine gefahnen ihm und das guntigen bereichtet günftig beistebt, um ihn durch Asaurungen und Werbeisungen nach den ihn durch Asaurungen und Werbeisungen nach den diebe lenka fo mullen seine Rebriodre glünfich wir digen.

qualureffen, durch die sidenschaftlichfte Erinnerund des generfen, durch die gewerte, der Bereichen au wiedenholen, sie in werist die ersten musikalisch zu wiedenholen, sie in, werist die duflesse Spike zu treiben. Aufrst wird die land fame, aber politige Nernichtung von Wilhelms Neife sine Kindentpaume mit schanender Allgemoinheit der Parstellung betrachtet. Dann, wird der Seist, der ihm gleichsam unthätig gewerten war, von neum beleht und mächtig gewerte, sich aus der Leeve fer beleht und mächtig gewerte, sich aus der Leeve fer

an Mariaien, und durch bes Inglings Segeifferten Lab. Der Boeffe, weiches die Wirtlickeit feines urfprunglichen Traums unn Poeffe durch seine Schöne bein bemahrt, und uns in die abndungsvollfte Bere gangenheit der alten Seven und der noch unschule digen Dichterweit verseit.

... Dun folgt fein Gintritt in die Bele, ber mer der abgemessen und brausend ift, sandern gelinde with leffe, wie bus freir Luftwandeln eines, der zwis fchen Odwermuth und Erwertung getheilt, von fchmentichliffen Erinnerungen ju noch abndungsvole lern Bunichen ichwantt. Eine neue Grene offnet Ach und eine neue Belt breitet fich lockent vor und aus. Alles ift bier feltfam bebeutenb munbervoll und von geheimen Banber umweht. Die Eneigniffe und bie Personen bewegen fich rafcher und iebes Cas vitel ift wie ein neuer Act. Auch folche Greigniffe, die wicht eigentlich ungewohntlich find, wurchen eine Aberraschende Ericoinung. Aber diefe find mur das Etement der Derfonen ze in chenen fich ber Beift Dies fer: Waffe bes gangen Coftens aun flagften offens bart. Auch in ihnen jugert fich jeue frifche-Giegen? wart, jenes magifche Odweben ambichen Bormarts und Michwarts. Abiline ift das verführeriche Sum: bal ber leichteften Ginnlichteit; auch ber bewegliche Laertes lebt nur fur ben Augenblich; und bamit bie

Tuffige Befellichaft vollgablig fen," reseifentirt bit blonde Friedrich bie gefunde fraftige Ungehogenheit. Mies was die Erinnerung und die Schwermuth und Die Robe nur Rabrettbes hat, athenet und that Der Mite, mie aus einer unbefannten bobenfofen Siefe von Gram und ergreift und mit wilber : Bammh. Mudi Afford Schauer und gleichfam ein fchones Brau fen eirege bas beilige Rinb, mit deffen Erftbeinung Die innerfie Springfeser bes fondetbaren Berts ples lich frest gut werben, scheint. Dann und wann wit Marianens Bild hervor, wie ein bedentenber Ermin plobilich etfcheint ber feltfame Fremde und verfchult beb' fantell Wie ein Bits. 'Auch Melina's foinnt wieder, aver verwandelt; namlich gang fir firer m thelition Beftalt. Die finneeffillige Sitelfeit ver Im empfinberim contraftirt artig genug gegen die Lach tigbeit ber gerlichen Gunberin. Ueberhaupt gewihn une bie Botlesung bes Mitterficks einen tiefen Bild hinter bie Couliffen des theatratifchen Zaubers, wie in eine Bittifche Belt im Sintergrunde. ftige und bus Ergreifenbe, bas Geheime und bis Lockende find im Kingle munderbar verwebt, und bie freitenben Stimmen tonen grell nebeneinander. Diese Burinonie von Diffonangen ift noch fobnet als bier Diff, mit der bas erfte Buch enbigtes fie

ift entgudender und boch zerreißender, fie überwäls tigt mehr und fie läge boch besonnener.

Es ift fcon und nothwendig, fic bem Elibrus vines Gebichts gang himpuneben, den Rittifiler mit uns machen zu laffen, was er will; und etwa nur im Einzelnen bas Gefüht burch Mefferion gu beftatie den nud: jum Bedanten ju erheben, und wo es noch zweifeln, ober ftreiten burfte, ju entscheiden und gur erkangen. Dieß ift bas erfte und bas wefentlichfte. Aber nicht minder nothwendig ift. es,, von allem Eins zeinen abstrahiren zu tonnen, das Allgemeine fdmes lend ju faffen, eine Daffe ju überfchauen; und bas Bange festgubatten, felbit bem Berborgenften nach: auforichen und bas Entlegenfte ju verbinden. muffen uns über unfre eigne Liebe erheben, und mas wir anbeten in Gedanten vernichten tonnen: fome fehlt uns, mas wir auch für andre Rabiafeiten haben ber Ginn für bas Unendliche und mit ihm ber Ginn für Barum folite man nicht ben Duft einer die Melt. Blume einathmen, und dann dach bas unendliche Geader eines einzelnen Blatts betrachten und fich gant in biefe Betrachtung verlieren fonnen? Dicht bing Die glanzende Bulle, bas bunte Ricid ber ichonen Erbe, ift dem Menfchen, der gang Menfchiet, und fo fühlt, und bentt, intereffant: er mag auch germ unterfuchen, wie die Schichtenum Innern aufeinan:

ber tiegen; und aus welchen Stratten fie zusammen geseht sind; er mochte immer tiefer deingen, bis in den Mittespunct wo möglich, und undehte wisen, wie das Gianze construirt ist. So mögen wir mis gern dem Zauber des Dichters entreisen, nachen wir uns gutwillig haben von ihm fesseln lassen, mis gen am tiebsten dem nachspähn, was er unserm die entziehen oder dach nicht zuerst zeigen wollte, um was ihn doch am meisen zum Künstler macht: die geheimen Ubsichten, die er im Stillen verfolgt, und deren wir beim Genius, dessen Instinct zur Willkühr geworben ist, nie zu viete voraussen kinnen.

Der angebohrne Brieb bes durchaus prgenifite und pragmifirenden Berfs., fich zu einem Gangen au bilben, außert fich in ben großeren wie in bet Reine Maufe ift zufällig und um fleineren Maffen. hedeutenbe und hier, wo alles zugleich Mittel und Zwed ift, wird es nicht unrichtig fein, ben erfen Theil unbeschabet feiner Begiehung aufs Gange als Wenn wir auf bie ein Bert für fich ju betrachten. Bieblingsgegenftande aller Gefprache umb aller gett gentlichen Entwicklungen, und auf die Liellingsbegte hungen aller Begebenheiten, ber Menichen und ihnt Umgebung feben : fo faut in die Mugen, daß fich al les um Schaufpiel, Darftellung, Runft und Porfe brebe. Es war fo fohr die Absicht des Dichters, de

nitht unvollftanbige Runftiehre aufzufteffen, bet vielniehr in lebendigen Beifpielen und Anfichten bare Luffellen, bag biefe Abficht thu' fogar gu eigentlichen Epifoben verleiten fann', wie' bie Komobie ber Rabris tanten und die Borftellung ber Bergmanner. ' ga - man burfte eine foftematifche Ordnung in bem Bors trage biefer poetifchen Phyfit ber Poefte finden : nicht eben bas tobte Saifwert eines Lehrgebaubes, aber Die febenbige Stufenteiter jeber Raturgefchichte und Wildungelehre. Bie namlich Bithelm in Diefem Abschnitt feiner Lehrjahre mit den erften und noth! burfligften Anfangegrunden ber Lebenstunft befchafe tigt ift: fo werden bier auch die einfachften Ideen Aber bie fcione Runft, Die nefprungfichen Sacta, und Die roheften Berfuche, tury Die Bemeine Der Poefie pornetragen: bie Buppenfpiele, biefe Rinbergahre bes gemeinen poetifchen Inftincts, wie er allen ge: fühlwolfen Denfchen auch ohne befonderes Calcent eis gen ifft bie Bemerfungen über bie Art, wie ber Shuter Berfuche muthen und beurtheilen foll, und aber bie Einbrude, welche ber Bergmann und bie Beitidiger erregen; bie Dichtimg über bus golbne Reltditte ber fugenblichen Doefie, bie Runfte bee Gantler', Die improvifirte Rombbie auf ber Baffer! farth. Aber nicht blog auf bie Darftellungen bes Schauspkelers, und was dem abniech ift, beschränkt

sich biese Naturgeschichte des Schönen; in Mignant und des Alten romantischen Sesangen offenbart sich die Poesse auch als die natürliche Sprache und Musse schour Seclen. Dei dieser Absicht mußte die Schaus spielerwelf, die Umgebung und der Grund des Saw zen werden, weil eben diese Lunst nicht bloß die viel seitigste, sondern auch die geselligste aller Künste ist und weil sich hier porzüglich Poesse und Leben, zeit alter und Welt berühren, während die einsame Berb stätte des bilhenden Künstlers weniger Stoff durbie tet, und die Dichter nur in ihrem Junern als Dichter leben, und keinen abgesonderten Künstlersand mehr bilden.

Obgleich es also den Anschein haben mochte, als sein dehr eine historische Philosuphie der Kunst, als ein Kunstwerk oder Gedicht, und als sei kunstwerk oder Gedicht, und als sei alles, was der Dichter mit solcher Liebe auch führt, als ware es sein letzter Zweck, am Ende doch nur Wittel: so ist doch auch alles Poesse, reine, hole Poesse. Alles, ist so gedacht und so gefagt, wie von einem, der zugleich ein göttlicher Dichter und ein voll zendeter Künstler ware; und selbst der feinste Zug der Nebenausbildang scheint für sich zu existiren und seines eignen selbstständigen Daseins zu erstwein. Sogar gegen die Gesehe einer tleinlichen und Wittelspalischeinlichkeit. Was sehlt Werners und Wittelspalischeinlichkeit.

helms Lobe bes Bandels und ber Dichtfunft, als bas Metrum um von jedermann für erhabne Doeffe ans erfannt ju merben? Ueberall werden uns goldne Aruchte in filbernen Schalen gereicht. Diese mune berbare Profa ift Profa und doch Poeffe. Ihre Fulle ift zierlich, ihre Einfachheit bedeutend und vielfagend. und ihre hohe und garte Ausbildung ift ohne eigens finnige Strenge. Wie die Grundfaden Diefes Stols im Gangen aus ber gebilbeten Sprache bes gefelli fcaftlichen Lebens genommen find, fo gefällt er fich auch in feltsamen Bleichnissen, welche eine Merts wurdigfeit laus diefem oder jenem ofonomischen Bes werbe, und was fonft von den öffentlichen Gemeine platen ber Poefie am entlegenften fcheint, bem Bochs fen und Barteften abnlich zu bilden ftrebt.

Man lasse sich also dadurch, daß der Dichtet fethst die Personen und die Begebenheiten so leicht und so launig zu nehmen, den Helden fast nie ohne Ironie zu erwähnen, und auf sein Meisterwert selbst von der Sohe seines Geistes herabzulächeln scheint, nicht täuschen, als sei es ihm nicht der heiligste Ernst. Man darf es nur auf die höchsten Begriffe beziehen, und es nicht bloß so nehmen, wie es ger wöhnlich auf dem Standpunct des gesellschaftlichen Lebens genommen wird, als einen Roman, wo Personen und Begebenheiten der leste Endzwerk sind.

Denn dieses schlechthin neue und einzige Buch, we ches man nur aus sich selbst verstehen lernen tam, nach einem aus Gewohnheit und Glauben, aus zu fälligen Erfahrungen und willführlichen Koderungen zusammengesetzten und entstandnen Gattungsbegriff beurtheilen; das ift, als wenn ein Kind Mond und Gestirne mit der Hand greifen und in sein Schotzelchen packen will.

Eben so sehr regt sich das Gefühl gegen ein schulgerechte Kunftbeurtheilung des göttlichen Ge wächses. Wer möchte ein Gastmahl des seinsten und ausgesuchtesten Wises mit allen Förmlichkeiten und in aller üblichen Umständlichkeit recensiren? ein so genannte Recension des Weister wurde uns immer erscheinen, wie der junge Wann, der mit dem Bude unter dem Arm in den Wald spazieren kommt, und den Philine mit dem Kukuk vertreibt.

Nielleicht soll man es also zugleich beurtheiles und nicht beurtheilen; welches teine leichte Ausube zu sein schen fein scheint. Glücklicherweise ist es eben sink von den Büchern, welche sich selbst beurtheilen und den Aunstrichter sonach aller Mühe überheben. Ze es beurtheilt sich nicht nur selbst, es stellt sich auch selbst dar. Eine bloße Darstellung des Sindrucks würde daher, wenn sie auch teins der schlechtestellschieden von der beschreibenden Sattung sein sollte.

außer daß fie fiberfläftig fenn wurde, febr bent Kurzern ziehen muffen; nicht bloß gegen den Dichter, sondern sogar gegen den Gedanten des Lefers, der Sinn für das Sochste hat, und abne Wiffenschaft das Rechte weiß.

Die gewöhnlichen Erwartungen von Einheit und Zusammenhang taufcht biefer Roman eben fo pft, als er fie erfullt. Wer aber Ginn fur den Ors ganismus des Dafeins und der Bubung und bie nothe mendia bamit vertnunfte . Bieffeitigfeit, wer jene Worempfindung ber gangen Welt hat, die Wilhelm fo interuffant macht, fühlt gleichfam die Derfonliche feit und lebendige Individualität bes Berte, und je tieber er forficht, je mehr innere Beziehungen und Wermandichaften, je mehr geiftigen Bufammene bang entbeelt er in bemfelben. Sat irgent ein Buch einen Geniud .- fo ift es biefes. Batte fich diefer auch im Gamen wie im Ginzelnen felbst dies rafterifiren tonnen, fa durfte niemand weiter fat cen, was eigentlich daran fei, und wie man es nehmen folle. Sier bleibt noch eine fleine Ergans aung mbelich, und einige Erflarung tann nicht uns nut oder überfinfig fcheinen, ba tros jenes Ber fubis ber Anfang und ber Schluß bes Bertes faft allgemein feltfam und unbefriedigend, und eine und bas ander im ber Ditte überflußig und ungus sammenhangend gefunden wird, und da felbst ber, welcher das Gattliche der gebildeten Willtuhr zur unterscheiden und zu ehren weiß, beim exsten und beim letten Lesen etwas Isolirtes fühlt, als ob bei der schönsten und innigsten Uebereinstimmung. und Einheit nur die lette Verknüpfung der Gesdanken und der Gefühle fehlte. Mancher, dem man den Sinn nicht absprechen kann, wird sich in vies les lange nicht sinden können: denn bei fortschreiztenden Naturen erweitern, schärfen und bilden sich. Begriff und Sinn oft nur gegenseitig.

Ueber die Organisation des Berts muß ber verschiedene Charafter der einzelnen Massen viel Liche geben tonnen. Doch barf fich bie Beobachtung und Bergliederung, um von ben Theilen jum Gans gen gefehmäßig fortjufchreiten, eben nicht ins uns endlich Rleine verlieren. Sie muß vielmehr, als mas ren es schlechthin einfache Theile, bei jenen großern Maffen ftehen bleiben, beren Gelbfiftandigfeit fic auch burch ihre freie Behandlung, Beftaltung und Bermandlung deffen, mas fie von den vorherges henden übertamen, bewährt, und beren innre abs fichtelofe Gleichartigfeit und urfprungliche Ginfeit ber, Dichter felbst burch bas absichtliche Beftreben, fie durch febr verschiedenartige, boch immer poetische Mittel au einem in fich vollendeten Gangen :20

sunden, anerfannt hat. Durch jene gorwildung ift Der Zufammenhang, burch biefe Einfaffung ift bie Berichiebenfielt ber einzelnen Daffen gefichert und Beftätigt :- und" fo wird feder nothwendige Theil Bes einen und untheilbaren Romans ein Softem fie. fic. Die Mittel ber Berfrubfung und ber Korb Abreitung And gungefahr übertill biefelben. 2lieb im zweiten Banbe loden Sarno und bie Ericheit nung ber Amazone, wie ber Brembe und' Deignon im ebften Bande, unfre Erwattung und unfer Sin bereffe in bie binfle Ferne, und beuten auf eine noch nicht fichtbare Sohe ber Bilbung; auch' flet Iffnet fich mit jedem Buch eine neue Scene und eine neue Belt; auch hier fommen bie alten Ger Ralten verjangt wieder; auch bier enthält jedes Duch die Reime bes funftigen und verarbeitet ben reinen Ertrag bes vorigen mit lebendiger Rraft, in fein eigenthumliches Wefen; und bas britte Buch welthes fich burch das frischeste und frohlichke Cos wit auszeichnet, erhalt burch Mignons Dahin und bard. Wilhelms und der Staffin erften Rug eine schone Sinfuffung wie von den hochsten Blathen ber noch teimenden, und der schon reifen Jugende fille. Bo fo unendlich viel ju bemerten ift, ware es ungweckmäßig, irgend etwas bemerten gu wols len, was fcon ba gewesen ift, ober mit wenigen

Beränderungen immer abolich wiebertommt. mas gang neu und eigen ift, bebarf ber Erfantee rungen, die aber teinesweges alles allen bell und tier machen follen; fie burften vielmehr eben bann richtig genannt in werden verdienen, wenn fe dem, ben ben Meifter gang verfieht, schon befannt, nut bem. ber thu gar nicht verfieht, eben fo gemein und letwie bas, was fie eriantern wollen, vortomen; bem hingegen weicher bas Wert halb versteht, auch nun bath verständlich maren, ihn über eimiges aufklarten. aber anders aber vielleicht noch tiefer permirrten, dat mit aus der Unruhe und bem Zweifeln die Ertennt niß hervorgehe, oder bamit bas Subject wenigftens feiner Salbheit, so viel das möglich ift, inne werde, Der zweite Band infonderheit bedarf der Erlaute rungen am wenigften; er ift ber reichfte, aber ber reizendste; er ist voll Werstand, aber boch febr vete standlich.

In dem Stufengunge der Lehefahre der Lehende tunft ist dieser Band für Wilhelm der höhere Grad der Berfuchungen, und die Zeit der Berfurungen und behrreichen, aber kostbaren Ersahrungen. Freilich taufen seine Borsähe und seine handlungen vor wie nach in parallelen Linien neben einander her, ohne sich je zu sieren voer zu berühren. Indessen hat er boch endlich das gewonnen, daß er sich dus der Ges

meinheit, die auch den ebeisten Baturen unspennglich anhängt ober fie burch Zufall umgiebt, mehr umb mehr erhoben, ober fich boch aus ihr zu erheben ernfte Uch bemubt hat. Nachdem Bilhelme unenblichen Bildungstrieb jugeft bloß in feinem eignen Innern gewebt und gelebt hatte, bis gur Gelbfreenichtung feiner erften Liebe und feiner erften Runflerhoffnung, und fich dann weit genug in die Welt gewagt, war es naturlich, bag er min per allen Dingen in bie Sohe ftrebte, follte es auch nur bie Bobe einer gen wohnlichen Buhne fenn, bag bas Eble und Bornehme fein vorzüglichstes Augenmert ward, follte es auch wir die Reprafentation eines nicht fehr gebildeten Abols feyn: Anders tonnte ber Erfolg diefes feinem Urforunge nach achtungswurdigen Strebens nicht wohl: ausfallen, da Wilhelm noch fo unschuldig und fo nen war. Daber mußte bas beitte Buch eine ftart . Le Annaherung jur Romodie erhalten; um fo mehr, ba es barauf angelegt war, Bilheims Unbefanntschaft mit ber Welt, und ben Gegenfag zwifchen bem Bans her bes Schanfpiels und ber Riedrigkeit bes gewohne lichen Schaufpielerlebens in bas hellfte Licht ju feben. In ben vorigen Maffen waten nur einzelne Buge ente fcieden komifch, etwa ein paar Gestalten jum Wor seunde oder eine unbestimmte Ferne. Hier ift bas Wange, die Scrot und Sandlung felbft tomifde

Sa man mochte es eine fomifche Belt nennen, ba bes. Lustigen darin in der That unendlich viel ift, and da die Adlichen und die Komodianten zwei abs gesondette Corps bilden, deren feine bem andern ben Preis bet Lacherlichkeit abtreten barf, und Die auf bas drolltgfte gegen einander mandvriren. : Die See Kandtheile dieses Komischen sind keineswegs vorzäge lich fein und gart ober ebel. Manches ift vielmehr won ber Art; woraber jeber gemeiniglich von Bergen gu lachen pflegt, wie der Contraft zwischen den fcone - fen Erwartungen und einer fchlechten Bewirthung. Der Contraft zwischen der Boffnung und bem Erfolg, ber Ginbitdung und der Birflichteit fpielt hier üben haupt eine große Rolle: Die Rochte ber Realitat wers ben mit unbarmherziger Strenge burchgefest, und ber Debant befommt fogar Prügel, weil er boch auch ein Idealist ift. Mus mahrer Affenliebe begrußt ihn fein College, der Graf, mit guddigen Blicken, über die ungeheure Rluft ber Berichiebenheit bes Stanbes; ber Baron barf an geiftiger Albernheit und bie Bas voneffe an fittlicher Gemeinheit niemanden weichen; bie Grafin felbst ift hochstens eine reigende Berane laffung ju ber schönsten Rechtfertigung des Pubes: und diefe Ablichen find, ben Stand abgerechnet, den Schauspielern nur darin vorzuziehn, baß fie grunds licher gemein find. Aber diefe Menfchen, Die man

lieber Riguren als Menichen nennen butfte, find mit leichter Dand und mit gartem Dinfel fof hingebrutt, wie man fich die zierlichften Caricaturen ber ebelften Dalevei benten mochte. Es ift bis jum Durchfichtis den gebildete Albernheit. Diefes Frifde der Rarbett. Btofes findlich Bunte, Diefe Liebe jum Dus und Schmuck, biefer geiftroiche Leichtsinn und fluchtige Muthwillen haben etwas, was man Aether ber Ardhe Hefeit nennen mochte, und was ju gart und fein ift, als daß der Buchftabe feinen Eindruck nachbilden und wiederholen tonnte. Mur dem, der vorlefen tann, und fie vollkommen verfteht, muß es überlaffen bleis ben, die Gronie, bie über bem gangen Berte fcwebt, Bier aber vorzuglich laut wird, benen, bie ben Ginn bafur haben, gang fuhlbar ju machen. Diefer fich felbst belacheinde Schein von Burde und Bedeutfams Beit in dem periodischen Styl, diefe fcheinbaren Dachs laffigteiten und Tautologien, welche die Bedingungen fo vollenden, daß fie mit dem Bedingten wieder Eins werden, und, wie es die Gelegenfeit giebt, Alles' ober Richts ju fagen ober fagen ju wollen icheinen. Diefes hoche Profaische mitten in der poetischen Stime mung bes dargestellten oder fombbirten Subjects, ber absichtliche Unhauch von poetischer Pebanterie bei fehr profaifchen Berantaffungen; fie beruben oft auf einem einzigen Bort , ja auf einem Accent.

2: Belleicht ift teine-Daffe bes Berts fo fiet unb umbhangig vom Gengen ale eben bas britte Bud. Doch ift nicht alles barin Sviel und nur auf den aus genblicklichen Genuß gerichtet. Sarno giebt Bilbelus und bem Lefer eine machtige Blaubensbefiarigung an. eine murdige große Realitat und ernftere Thatigieit in ber Belt und in bem Berte. Gein ichlichter trock ner Berftand ift bas pollfommne Gegentheil von Aus reliens fpihfindiger Empfindsamteit, die ihr halb motarlich ift und halb etzwungen. Gie ift bach und burch Schauspielerin, auch von Charafter, fie fann wichts, und mag nichts, als barftellen und auffah. ren, am liebften fich felbft, und fie tragt alles me Schau, auch ihre Beiblichfeit und ihre Liebe. Beibe haben nur Berftand, benn auch Aurelien niebt ber Dichter 'ein großes Maß von Scharffinn ; gbet ve fehlt ihr so gang an Urtheil und Gefahl des Schickisden, wie Jarno an Einbildungsfraft. Es find febr ausgezoithmete, aber faft bofdrantte burchaus nicht große Menfchen; und bag bas Buch felbit auf jene Bes Schränktheit fo bestimmt hindeutet, beweißt, wie wes nig es fo bloß Lobrede auf den Berftand fei, als es wohl anfänglich fcheinen tonnte. Beibe fitt fo politommen entgegengeseht, wie die tiefe innige Mas vinne und die leichte allaemeine Philine; und beibe treten Moth biefen ftarfer hervor, als nothig mate,

um die bargeftelite Kunftlehte mit Beffniesen mit bi Rerwicklung des Gangen mit Derfonen gu verforgen. Es find Sauvefiguren, Die jede in ihter Maffe gleicht fam den Ebn angeben. Gie begablen ihre Stelle bil burd, daß fie Bibeims Geift nich bitben wollten und fich feine gesammte Erziehung vorzuglich angein gen fein laffen. Benn gleich der Bogling trot bes redlichen Beiftanbes. fo wieler Erzieher in feiner wert föntichen und sittlichen Ausbildung wenig mehr und wonnen ju fraben fcheint, als die außere Gewandheit) bie er fich burch den mannigfaltigern Umgang und burch die Uehungen im Langen und. Fechten erwer ben zu haben glaubt; fo macht er boch, bem Ant feine nach, in der Runft große Kortstbeitte, und awar mehr durch die natutliche Entfaltung feines Beiftes als auf fremde Beranlaffung. Er leint nun auch eis gentliche Birmefen tennen, und die funftferifchen Befprache unter ebnen find, außer daß fie obne beit schwerfalligen Prunt ber fogenannten gebeingem Rutere unenblich viel Geift, Sinn und Gehalt habene such noch wahre Gefpräche; vielstimmig und in eint onder greifend, nicht bioß vinfeitige. Scheingesprache, Serlo if inframiffen Sinne ein allgemeingultiger Menfeb, und feibft feine Jugendgefchichte ift, wie fit fein tann, und fein foll bei entfchiebenem Talent und: then fo entschiedenem Mangel an Sinn für bad

Bodfte. Darin ift er Jarno gleich : Beibe haben am Ende boch nur das Mechanische ihrer Runft in ber Bewalt. Bon ben erften Bahrnehmungen und Clementen ber Poefic, mit denen ber erfte Band Bill beim und ben Lefer beschäftigte, bie ju dem Punct, wo ber Mensch fahig wird, bas Sochste und bas Sieffte zu faffen, tfe ein unermeftlich weiter Zwifdene raum, und wenn ber Uebergang, ber immer ein Sprung fein ung; wie billig burch ein großes Bort bit vermittelt werben follte: burch welchen Dichter tonnte bieß wohl schicklicher gefchehen, ale durch den, welcher vorzugeweise ber Unendliche genannt zu wers ben verbient ? : Grade Diefe Seite bes Shakspeare wied von Wilhelm zuerst aufgefaßt, und da es in Diefer Runftishre weniger auf feine große Natur als auf feine tiefe Runftlichkeit und Abfichtlichkeit antam, fo mußte die Bahl ben Samket treffen, ba wohl fein Stud ju fo vielfachem und intereffanten Streft, was die verborgne Absicht des Runftlers, oder was aufälliger Mangel bes Werts fein mochte, Berans laffung geben kann, als eben diefes, welches auch in die theatralische Berwicklung und Umgebung des Ros mans am ichonften' eingreift, und unter andern bie Frage von der Moglichkeit ein vollendetes Meifters werf zu verändern ober unverändert auf der Buhne bu geben, gleichfam von felbft aufwirft. Durch feine

retardirende Natur kam das Stud dem Roman, der sein Wesen eben darin setz, bis in Borwechselungen verwandt scheinen. Auch ist der Geist der Betrachstung und der Rücktehr in sich seihft, von dem es so voll ist, so sehr eine gemeinsame Eigenthümsichteit aller sehr geistigen Poesse, daß dadurch selbst dies fürchterliche Trauerspiel, welches zwischen Berbrechen und Wahnstin schwankend, die sichtbare Erde als einen verwilderten Garten der lüsternen Sünde, und ihr gleichsam hohles Innres, wie den Bohnsty der Strasse und der Heine den hartesten Begriffen von Ehre und Psicht ruht, wwenigs sens- in einer Eigenschaft sich den fröhlichen Lehrz jahren eines jungen Künstlers anneigen kaun.

Die in diesem und dem ersten Buche des nache sten Bandes zerstreute Ansicht des Hamlet ist nicht sowohl Kritit als hohe Poesse. Und was kann wohl ambers entstehen als ein Gedicht, wenn ein Dichter, als solcher, ein Werk der Dichtkunst anschauend dare kellt? Dies liegt nicht darin, daß sie über die Gränzen des sichtbaren Werkes mit Vermuchungen und Behauptungen hinausgeht. Das muß alle Krkwit, weil jedes vortreffliche Werk, von welcher Art es auch sei, mehr weiß, als es sagt und mehr wilk, als es weiß. Es liegt in der gänzlichen Verschiedes heit des Zwecks und des Versahrens. Jene poetische

Rritif will gar nicht wie eine blofe Infibrift m fagen, mas bie Cache eigentlich fei, wo fie in det Bett ftebe und fteben folle: bagu bedarf es nur eines polifiondigen ungetheilten Menfchen, ber bas Berf fo lang als nothig ift, jum Mittelpunct feiner The tigfeit mache; wenn ein folder mundliche ober fchetfte liche Mittheilung liebt, fann es ihm Bergnugen ge mabren, eine Bahrnehmung, die im Grunde mur eine und untheilbar ift, weitlauftig zu entwickeln. und so entsteht eine eigentliche Charafteristif. Dichter und Runftler hingegen wird die Darftellung von Remem barftellen, bas fdon gebildete noch ein mal bilden wollen; er wird des Bert ergamen. verjungen, neut geftalten. Er wird bas Gange nut in Glieder und Maffe und Stude theiten, nie in feine urfprunglichen Beftandtheile gerlegen, Beziehung auf das Wert todt find, weil fie nicht webt Einheiten berfelben Urt wie das Gange enthalten, in Beziehung auf das Beltall aber allerdings lebendig und Glieder oder Daffen deffeiben fein tonnten. Auf folche bezieht ber gewöhnliche Rritifer ben Gegen: fand feiner Runft, und muß daher feine lebendige Einheit unvermeidlich gerftoren, ihn bald in fette Elemente gerfeben, bald felbft nur als ein Atom einer großern Daffe betrachten.

Im fünften Buche kommt es von der Theorie

su einer burchbachten und nach Grundfagen verfahrene ben Angubung; und auch Gerlo's und ber andern Robe beit und Eigennus, Philinene Leichtfinn, Aureliens Ueberspannung, des Alten Schwermuth, und Die nons Sehnsucht geben in Sandlung über. : Daber Die nicht feltne Unnaherung jum Bahnfinn, Die eine Lieblingsbeziehung und Con diefes Theils icheinen burfte. Mignon als Manade ift ein gottlich lichter Dunct, deren es bier mehrere giebt, aber im Bangen Scheint bas Werf von ber Sohe bes zweiten Bandes gu finten. Es bereitet fich gleichfam ichon vor, in bie außerften Tiefen des innern Menfchen ju graben, und von ba wieder eine noch größere und schlechthin große Sohe ju erfteigen, mo es bleiben fann. Ueberhaupt fcheint es an einem Scheidepuncte ju fteben, und in einer wichtigen Rrife begriffen ju feyn. Die Ver wicklung und Bermirrung fleigt am hochften, und auch die gespannte Erwartung über ben endlichen Aufschluß so vieler interessanten Rathfel und schoner Bunder. Auch Bilhelms falfche Tendenz bildet fic ju Maximen : aber die feltsame Warnung warnt auch ben Lefer, ihn nicht zu leichtsinnig ichon am Biel ober auf dem rechten Bege bahin ju glauben. Rein Theil bes Bangen icheint fo abhangig von diefen ju fenn, und nur als Mittel gebraucht zu werden, wie das funfte Buch. Es erlaubt fich fogar blog theoretische

Machtrage und Erganjungen wie bas Ibeal eines Sousseurs, die Stizze der Liebhaber der Schaus fpieltunft, die Grundfate über den Unterschied bes Dramas und des Romans.

Die Befenntniffe der ichonen Seele überrafchen im Gegentheil burch ihre' unbefangne Einzelnheit. fcheinbare Beziehungelofigfeit auf bas Bange und in den fruheren Theilen des Romans, beispiellofe Billführlichfeit ber Berflechtung mit bem Samen ober vielmehr ber Aufnahme in daffelbe. Genquet erwogen aber, durfte Bithelm auch wohl vor feis ner Berheirathung nicht ohne alle Berwandichaft mit ber Tante fein, wie ihre Befenntniffe mit bem gangen Buch. Es find boch auch Lehrjahre, in des nen nichts gelernt wird, als zu eristiren, nach feis nen befondern Grundfagen oder feiner unabanderit chen Ratur ju leben; und wenn Wilhelm ans nur burch die Sabigfeit, fich fur alles ju intereffiren, ins. tereffant bleibt, fo barf auch die Cante burch bie Art, wie fie fich fur fich felbft intereffirt, Anfprus che barauf machen, ihr Gefühl mitzutheilen. Sa fie lebt im Grunde auch theatralifch, nur mit dem Unterschiede, daß fie bie samtlichen Rollen vereis nigt, die in dem graflichen Schlosse, wo alle agie: ten, und Romodie mit fich fpiciten, unter viele Riguren vertheilt waren, und bag ihr Inneres bie

Bubne bilbet, auf ber fie Schauspieler und Bu: fcauer zugleich ift, und auch noch die Intriguen in der Couliffe beforgt. Gie fteht beständig vor Dem Spiegel bes Gemiffens, und ift befchaftigt, the Gemuch, ju pugen und ju fcmuden. haupt ift in ihr bas gugerfte Maag der Innerliche feit wreicht, wie es boch auch geschehen mußte, ba bas Bert von Unfang an einen fo entschiedenen hang offenbart, bas Innere und das Zeußere fcharf ju trennen und entgegen ju fegen. Sier hat Bich bas Innre nun gleichsam felbst ausgehöhlt. ift ber Bipfel ber ausgebildeten Ginfettigfeit, dem bas Bild reifer Allgemeinheit, eines großen Ginns gegenüberfteht.... Der Ontel namlich ruht, im Sine tergrunde biefes Gemablbes, wie ein gewaltiges Bebaude der Lebenstunft im großen alten Styl, pon oblen einfachen Berhaltniffen, aus bem reinften gediegenften Marmor. Es ift eine gang nene Err fcheinung in diefer Guite von Bilbungoftucken. Be: tenneniffe ju fchreiben, ware wohl nicht feine Liebe haberei gemesen; und da er fein eigner Lehrer mat, tann er teine Lehrjahre gehabt haben, wie Will belm .. Aber mit mannlicher Rraft hat er fich Die umgebende Matur ju einer classischen Welt ger bilbet, Die fich um feinen felbftftandigen Geift wie um den Mittelpunct bewegt.

Daff auch bie Religion bier als angeliehrne Liebhaberei bargeffellt wird, die fich burch fich felbft freien Spielraum fdafft und frufenweife gur Runft vollendet, frimmt volltommen gu bem funfierifden Beift bes Bangen, und es wird auch baburd, wie an dem auffallenbften Beifpiele gezeigt, baf er als les fo behandelt wiffen, und behandeln mochte: Die Schonung bes Oheims gegen die Cante ift bie ftartfte Berfinnlichung ber unglaublichen Tole rang jener großen Danner, in benen fich ber Betti geift bes Berts am unmittelbarften offenbart. Die Darftellung einer fich wie ins Uneubliche immer wies ber felbft anschauenden Ratur mar ber fconfte Ber weis, den ein Runftler von der unergrundlichen Tiefe feines Bermogens geben fonnte. Gelbft die fremi! ben Gegenstande mabite er in der Beleuchtung und Rarbe, und mit folden Odlagfchatten, wie fie fich in biefem alles in feinem eignen Biberfcheine fchatt enden Beifte abspiegeln und darftellen mußten. Doch tonnte es nicht feine Abficht fein, hier tie fer und voller barguftellen, als fur ben 3meck bes Bangen nothig und gut mare; und noch weniger feine Pflicht fein, einer bestimmten tonnte es Birflichfeit ju gleichen. Uebethaupt gleichen bie Charaftere in diesem Roman zwar durch die Art ber Darftellung dem Portrat, ihrem Befen nach

aber find fie mehr oder minder allgemein und alle prifch. Einen baber find fie ein Junerfchenflicher Stoff und bie vortrefflichfte Beifvielfammlung für Attliche umb gefalfchaftliche Alnterfuchungen. Altr Diefen Zweif mußten Gefprache über: die Charaftere im Deifter febr intereffunt fein tounen . obaleich ffe jum Berftandniff bes Berts felbft nut etwa epis fobifch mitwirfen tomten: aber Gefprache mußten es fein, um fcon burch bie Form alle Ginfeitigfeit gu verbannen. O Benn wenn ein Einzelner nur aus bem Standpuncte: foliver . Eigenthumlichfeit aber jebe biefer Derfonen rafpmnirte und ein momiliches Gute achten fällte, dur mare mohl die unfruchtbarfte unter alleu: miglichen Urten, ben Bilheim Deiffet angufehen : und man murbe am Ende nicht mehr darans lernen, mals bag ber Rebner aber biefe Begenftanbe fog : wie es munifantereigengefinnt feit Bond Mit dem vierten Banden fcheint bas Bert gleichfam mannbar, and munbig meworben) teben nun flat, daß es nicht bloß; was wir Thear ter oder Poeffe nennen, fondern das graße Schaue friel ber Menfdiheit felbit, und bie Runft aller Runfte, die Runft ju leben, umfaffen foll. feben auch, daß biefe Lehrjahre eber jeden anbern jum tuchtigen Runftler, ober gum tuchtigen. Dann bilden wollen und bilben konnen mats Bilhelmen

belbft. Richt diefer ober jener Menfch follte erzogen: fondern bie Ratur, die Bitoung fetoft follte in manniafachen Beifpielen bargeftellt, und in einfas the Grandlage jufammengebrangt werben. wir uns in ben Betenntniffen plotlich aus ber Prefie in das Bebiet der Moral verfett mabnten, iftebn hier die gediegnen Resultate einer Philosos whie wor und, die fich auf ben babern Ginn und Beift grundet, und gleich feht nach ftrenger Abs fomberung und nach erhabner Allgemeinheit aller menschlichen Krafte und Runfte ftrebt. Mir Wil helm wird wohl endlich auch geforgt: aber fie bai ben ihn, fast mehr als billig tobert höflich ift, jum beften; selbft der fleine Relix hilft ihn erziehen und befchamen, indem er ihm feine vielfeche Unwissen Beit fublbar macht. Dach einigen leichten Rrame pfen von Angft; Erby und Reue verfchwinder feine Belbstftandigteit aus der Gefellschaft der Lebendi Er reffenirt wollig baranf, einen eignen Bil ten ju haben; und nun ifind feine Befriahr ewith tich vollendet, and Matalia wird. Spelement bes Momans. Ale die iconfte Form ber reinen Beibe lichfeit und Sate macht fie einen jangenehmen Com traft mit ber etwas materiellen Thorefe. verbreitet ihre mohithatigen Wintungen burch ibe bloffes Dafeite in der Gefellichaft. :: Therefe bilbet

eine dhniche Welt um sich her wie ber Oheum. Es sind Beispiele und Beraniassungen zu der Theorie der Weispiele und Beraniassungen zu der Theorie der Weisticheit, die in jener großen Lebenser Lunstiehre nicht fehlen durfte. Sixtliche Gefelligkolt; und häusliche Thätigkeit, beide in romantisch schot, ner Gestalt, sind die beiden Urbisber, welche hier für beiden Hätiten eines Urbisbes, welche hier für diesen Theil der Meuschheit aufgestellt werden.

Bie mogen fich die Lefer biefes Romans beim Schluß beffelben getäufcht fühlen, ba que allen biet fen Ergiehungsanftalten nichts beraustomint als befcheibne Biebenswürdigkeit, da hinter allen diefen; wunderbaren Bufallen, weiffagenden Winfen und geheimnifvollen Erscheinungen nichts fect als bie erhabenfte Doeffe, und ba bie letten Saben bes Sanzen nur durch die Willführ eines bis jur Bols lendung gebildeten Beiftes gelenft werden! In ber That erlaubt fich biefe bier, wie es icheint mit gen tem Bedacht, faft alles, und liebt die feltfamften Berknupfungen. Die Reben einer Barbara wirken mit ber Rraft ber alten Tragodie; von bem inters effanteften Menfchen im gangen Budy wird faft nichts ausführlich erwähnt, als fein Berhaltniß mit einer Pachterstochter; gleich nach dem Untergang Mas riannens, die uns nicht als Marianne, fondern als bas verlafine gerriffne Weib üderhaupt intereffirt,

ergobt une ber Anblick bes Ducatengablenden Laers tes; und felbft die unbedeutenoften Rebengeftalten, wie ber Bundargt, find mit Abficht hochft munders Ud. Der eigentliche Mittelpunct biefer Billfahre lichfeit ift Die geheime Gefellschaft des reinen Bers fandes, bie Wilhelm und fich felbft jum Beften' hat, und gulest noch rechtlich und nutlich und Stonomifch wird. Dagegen ift aber ber Bufall felbfe Bier ein gebildeter Mann, und da die Darftellung alles andere im Großen nimmt und giebt, warum follte fie fich nicht auch ber hergebrachten Licengen ber Poeffe im Großen bedienen ? Es verfieht fich' von selbst, daß eine Behandlung biefer Art und Diefes Geiftes nicht alle Kaben lang und langfam ausspinnen wird. Indessen etinnert boch auch bet etft eilende, bann aber unerwartet gogernde Schluff bes vierten Bandes, wie Wilhelms allegorischer Traum im Anfang beffelben, an vieles von allem, was das interessanteste und bedeutendste im Ban-Unter andern find ber fegnende Graf, Die schwangere Philine vor dem Spiegel, als ein warnendes Beispiel ber tomischen Remesis, und ber fterbend geglaubte Rnabe, welcher ein Butterbrod verlangt, gleichfam die gang burlesten Spigen bes Luftigen und Lacherlichen.

Benn bescheidner Reiz ben erften Band bier

fis Momans, glangenbe Schinfteit ben zweiten, und tiefe Runftlichfeit und Abfichtlichfeit den brite ten unterscheibet; fo ift Grife ber eigentliche Chas gafter des lesten, und mit ihm des gangen Berts. Belbft der Sitederbau ift erhabner und Licht und Karben heller und hoher; alles ift gediegen und hinreißend, und die Ueberraschungen brangen fich. Aber nicht bloß die Dimensignen find erweitert, auch Die Menichen find von größerm: Ochloge. Lothario, ber Abbe und der Obeim find gewiffenmaßen jeder auf feine Beife ber Benius bes Buthe telbit; Die andern find nur feine Gefchopfe. Darum treten fie auch wie ber alte Meifter neben feinem Ges mabibe bescheiben in ben hintergrufft gurud, obe gleich fie aus biefem Befichtsbungte eigentlich tie Sauptpersonen find. Der Oheim bab einen großen Sinn, ber Abbe bat einen großen Berftond, und fcwebt über bem Gangen wie bet Geift Gottes. Dafür daß, er gern bas Schicffal fpielt, muß et auth im Buch die Rolle bes. Schickfals übernehe men. Lothario ift ein großer Menfch: ber Dheim hat noch etwes Schwerfalliges , Breites , ber 2666 etmas Mageres, aber Lothario ift wollendet, feine Erfceinung ift einfach, fein Beift ift immer im Fortschreiten, und er hat teinen Fehler, als ben Erbfehier aller Große, die Fabigteit auch zerftor

ein gir Bonnen. Er ift bie frimmelahftrobende Ruppet fene And die gewähligen Pollafter auf denen fio ruft Diefe architettonifchen Blaturen umfaffen, tragen, und erhalten bus Batte. Die andern, weldje nach ben Maaf von Musfibriichteit der Baiftellung wichtloften Scheinen tonnen, find nur die Bleinen Bilber und Bergierungen fin Tempel. effiren den Grift unendlich, und es last fich auch aut barüber fprechen, ab man fie achten obet lie ben foll und tann; aber für das Gemuth felbe bleiben es Darionetten, allegorisches Opielwirk Micht so Mignon, Sperata und Augustine, Die heie fige Familie ber Naturpoeffe, welche bem Samet comantifchen Zauber und Mufit geben, und im Mebermann ihrer eignen Gertengluth gur Grunde geben. Es ift als wollte biefer Ochmer, miet Ga annth aus allen feinen Augen reifen: aber biefet Schmerz hat bie Gestalt, ben Lon einer Klages ben Gortheit, und feine Stimme eaufcht auf ben Bogen per Melodie baffer, wie die Andacht wurdiger Chiva

Es hit als fei alles vorhergehende nur ein zeistreiches interessantes Spiel gewesten, mis als wurde es nun Ernst. Der vierte Sond ift eigentlich das Werk selbst; die vorigen Thaik find nur Vorbereitung. hier öffnet sich ber Bow hang das Allerheitigiten, und wir besinden mis

pföhlich auf einer Sobe, wo alles gottlich, und gelaffen und rein ift, und von ber Mignons Erer quien fo wichtig und so bebeutend erscheinen, ale ihr nothwendiger Untergang.

elword for the monopher for the color of the file of the Signal of the color of th

## ueber Leffing

Leffings schriftstellerische Berbienste find schon mit als einmal der Gegenstand eigner beredsamer Auf fate gewesen. Ein paar diefer Auffabe, welche vielerlei Bemerkungen enthalten, wihren von mit Beteranen ber beutichen Litteratur ber. Ein Bus ber, ber Leffingen aufrichtig liebte, und ihn lange mit der Treue ber Bewunderung beobachtet hatte, widmete ber Befchreibung feiner Schicffale, Ber haltniffe und Eigenthumlichkeiten ein umftanbliches Benige Schriftsteller nennt und lobt man fo gern als ihn: ja es ist eine fast allgemeine Liebhaberei, gelegentlich etwas bedeutendes über Leffing ju fagen. Bie naturlich : da er, ber eigent liche Autor der deutschen Litteratur, so vielseitig und fo durchgreifend auf das Gange berfelben wirtte, jugleich laut und glangend für Alle, und auf einis ge tief. Daher ift denn auch vielleicht über tein

Deutsches Genie so viel Mertwurdiges gesagt mor's Dent oft aus sehr verschiednen, ja entgegengesetzt ten Standpuncten, jum Theil von Schriftstellern, welche felbst zu den geistvollsten ober zu den bes kanntoften gehoren.

औ है के बाद है। कि

Dennoch barf ein Betfach, Leffings Beiff im Gangen gu charatterifiren, nicht für überfluffig gehalten werben. Eine fo reiche und um: faffende Ratur fann nicht vielfeitig genng betrachtet wetben, und ifft burchaus unerfchopflich. Go lange wir noch an Bildung wachsen, besteht ja ein Theil, und gewiß nicht der unwesentlichfte unfers Fortiditeitens eben barin, bag wir immer wieder zu den aften Gegenftandett, die es werth find, jurudtehren, und alles Dette, was wir mehr find oder mehr wift fen, auf sie anwenden, die vorigen Gesichtspuncte und Refultate berichtigen, und uns neue Musfichten eroffnen. Der gewohnlichen Behauptung: es fei fchen Alles gefagt: Die fo fcheinbar ift, daß fie von fich felbst gilt (benn fo wie Boltaire fie ausbrudt; wird fie ichon beim Tereng gefunden) muß man daher in Rudficht auf Gegenstände biefer Art vorzüglich, ja vielleicht in Racfficht auf alle, von benen immer bie Rebe fein wird, die gerade widerfprechende Behaups tung entgegenfegen : Es fei eigentlich noch Beich & Sige fagt; mamiich fo, daffennicht notifig ware; mehn, und nicht möglich; etwas besteres ju fagen...

Bas Leffingen insbesondere betrifft, so find aber bem auft seit Aurzem die Arten vollständig gedoorden, nachdem man nun alles, was zur nahern Bekonntschaft mit dem großen Manne irgend nühlich sein mag, hat drucken tussen. Jene, welche gleich im ersten Schurerz über seinen Berlust schrieben, entbehrem viele wesentliche Dokumente, unter andern die unend lich wichtige Briefsammlung.

Leffing endlich war einer von den revolutionis ren Gaiftern, Die überall, wohin fie fich auch im Ber Diet ber Meinungen wenben, gleich einem fchafen Scheibungemittel, bie befrigften Bahrungen und ge maltigften Erschütterungen allgemein verbreiten. ber Theologie wie auf der Buhne und in der Rutif hat er nicht bloß Epoche genacht, fondern tine allgo maine und baurenbe Revolution allein hervergebracht, oder doch vorzäglich veraniaßt. Revolettionate Ges genftande werben felten fritifch betrachtet. einer fo glangenden Erfcheinung blenbet auch fonf farte Augen, felbst bei leidenfchaftelofer Beobach Wie follte alfo die Menge fahig fein, fich bem fürmischen Gindruck nicht gang hinzugeben, fonbern ihn mit der geistigen Gegenwirkung aneignend aufim nehmen, wodurch allein er fich zum Urtheil bilben

Sant ? Der erfte Eindruct littemtifcher Erfcheinung gen aber ift nicht bloß unbeftimmt: er ift auch fellen reine Birtung ber Sache fabft, fonbern gemeinfchaft liches Refultat wieber mitmirtenben Ginfluffe und aus fammentreffenden Umftande. Dennoch pflegt: man ibn gang auf die Rechnung bes. Autors zu leten .. was burch diefer nicht felten in ein burchaus falfches Liche gestallt wird. Der allgemeine Ginbruck wird auch bald der herrschende; es beldet sich ein blinder Blaus ben , eine gedankenlofe Gewohnheit, welche bath heis line : Lleberlieferung und endlich bemab unverhrüchlis ches Befes wird. Die Decht einer offentlichen und alten Meinung jaigt ihren Einfluß auch auf folche Manner, weiche seibkständig urtheilen tonnten: der Strom gieht auch fie mit fott, aft ohne bog fie es nurigemahr merben. Der wenn fie fich miderfebrus to agrathen lie bonn in das andere Ertrem, alles unba bingt zu verwerfen. Der Blaube machft mit bme Corragna, der Frethum wird fest durch die Zeit und jert immer meiter, die Spincen bes Befferen vere feminden, vieles und vielleicht bas Bichtigfe finte gant in Mergeffenbeit. Go bedarf es oft nur eines geringen Zeitraums, um das Bild von feinem Onigi nale bis jur Untenntlichfeit ju entfernen, und um swifchen der herrschenden Meinung über einen Gehrifte feller, und dem, was gang offenkar in feinem Raben ind in seinen Werken balliege, dein, was er felbst über sich urtheilte, und der Art, wie er Murhaupt die Dinge der Littevarischen Welt ansah und maaß, den schmeis dendsken Widerspruch zu erzeugen. Die, welche, wenn und nicht sin der Meligion, doch in der Litteratur ben alleinseligmachenden Glauben zu besthen wähnen; webe dieser Widerspruch zwar setten in ihrer behäglischen Rühe stören: aber jeder Unbefangne, dem er sich pidhlick zeigt.) muß billig darüber erstrumen.

Aleberraschung und Erstäumen waren, das muß ich gestehen, sedesmas meine Empsindungen, wenn ich eine Zvitlang ganz in Lessings Schriften gelebt harte, und nun absichrlichweder zufällig wieder auf ier gend: etwas gerteth, wobei ich mich alles dessen erini kerte, was ich etwa schon über die Art, wie man Bessing gewöhnlich bewundert und nachahmt, oder zu beimndern und kachguschmen unterläst, gesammelt mit besbachtet hatte.

Ba gewiß, auch Lessing wurde wo nicht übers enschie doch etwas bestremdet werden, und nicht gang dine Unwillen lächeln, wenn er wiederkehrta und sähel wied man nur die Vortresslichkeiten nicht mude wird au shiftingu preisen, die er immer streng und ernst von sich absichnte, nut biejenigen unter seinen zahlreichen Benühungen und Versuchen mit einssieiger und und versucher Vorliebe fast allein zu zergliebern und zu los

ben, von benen er felbft am wenigften hielt, und von benen mobl eigentlich vergleichungsweife ant mit nigften ju fagen ift, mabrend man bas Cigenfte und das Gronce in feinen Meuferungen, wie es ficheine par nicht einmal gewährt werden will und tann! Et marbe bod erftaunen, bag gerade bie litteravifchen Denberantiffen und Unbeter der Balbheit ; welche bei fo lange er tebre, nie aufhorte eifrigft ju haffen und gu verfolgen, es haben magen durfett, iffit als einen Mirtuafen ber goldnen Mittelmäßigfeit ju vergottern , und ihn fich ausschließend gleichfan que Meignen , ale fei er einer ber ihrigent Dag fein Rubm nicht ein ermunternber und feitenber Grern für bas werbende Berdienft ift; fondern als Migft de gegen jeden misbrautht wird y det etwa in ak lent. was aut ift und fchon, im weit vormants gebn ju wollen broht! Dag trager Dunkel, Mittel heit und Wormicheil unser det Sanction feines Da: mens Saus fachen und finden! Daff man ibie und einen Abbifon, von beffen Bahmheit, wie ers nennt, er fo verachtlich rebet! (mie er benn: übert haupt nachterne Correctheit ohne Genie beinas noch mehr geringschaft, als billig ift) gusammerk paaren mag und darf, wie man, etwa Dbig Gara Sampfon und Emitia Galotti und Nathan ben Botfen in einem Atheni und que einem Bo

menbemmbent, weil es bod fammtlich bnamatifich

Bestalt erschiene, von seinen einigsten Andenzent Gestant urschiene, von seinen eistigsten Andenzent vertannt und verläugest werden, und kluner ihnen gertannt und verläugest werden, und kluner ihnen ger seine Argentiff geben. Denn swent der heilige Glaube nicht: wäne, und iher noch hie ligere Mame, so dufte Lessing doch mehl für manchen, der jest auf seiner Autariele vonnehm ausunht, an seine Einfäste glaubt, die Erkse sie nes Kieistes sür das Maaß, des menschiehen Nernebunse Kieistes sür das Maaß, des menschiehen Nernebunse finschlichen: Sauten des Serkules sie verhaben politieben überschreiten zu, malten eben so gertlas als philopolite überschreiten weiter sein, als ein ausgemacht ter Mystiter, ein sophistischer Grübler und ein tleint lieber Vedant,

Entstehung und Ausbildung, der herrschenden Meis ung über Lessing unachzusorschen, und sie bis is ihre Mebenzweige zu werfolgen. Die Darstellung berselben in ihrem ganzen Umfange, mit: anders Worten, die Geschichte der Birkingen, welche Lie fings Schriften auf, die deutscher Litzeratur gehobt haben, ware hinrachender Stoff für eine eigene Ibrandung. Dier wind es genug und zwecknäßiger

feine, nur bas Resultat einer folden Untersuchung aufzustellen, und die im Ganzen herrschende Meis nung, nebst den wesentlichsten Abweichungen eine zufaer Gattungen mit der Genaufgleit, die ein mitte kerer Durchschnitt erkanbt, im Allgemeinen positiv und negativ zu bestimmen, und durch kurz auger deutete Gegensthe in ein helleres Licht zu seben.

Wöllig ausgemacht ist es nach bem einmathigen Werhoil Allet, baß Lessing ein sehr großer Dick ver sei. Seine brunkatische Poesie hat man under uden seinen Geistesprovoeten am weitläustigsten und dem seinelliereste zetgliebert und auf alles, was sie betrifft, legt man den wichtigken Accent. Liss man nicht die Werte seihet, sondern nur, was über sie gesagt worden ist: so durfte man beicht werschrit werden zu glauben, die Erziehung des Wewschen zu glauben, die Erziehung des Wewschen geschlichts und die Freimaurerger spräche stehen an Gedeutung, Werth, Kunst und Geniasische des Alis Sara Sampfan weit unch.

Auch bas ift ausgemacht, duf Leffing ein um Bertrefflich einziger, ja beinah voll tommener Kunft kuner ber Poefte war. hier febeinen das Ival und der Begeiff des Individentus fast in einander verfchnotzen ju fein. Beibe werden mise feben vermechfele, als ublig ihrnbisch. Man fagt oft nur: Ein Leffing; um einen vollende ten poeifchen Kritifer zu bezeichnen.

Einstimmig wird feine Univerfalitat bewundert. welche bem Größten gewachsen mar, und es ben auch nicht verschmabte, selbst bas Rleinfte berch Runft und Brift zu adeln. Ginige, vorzäglich zw ter, feinen nachften Bewunderern, und Freunden bar ben ibn besfalls für ein Univerfahgenie, bem es ju gering gewesen mare, nur in Giner Runk wder Wiffenfchaft groß, vollendet und einzig ju fein, ertlart, ohne fich biefen Begriff recht genou ju be Simmen, ober über bie Doglichfeit beffen, fie behaupteten, ftrenge Rechenschaft zu geben. machen ihn nicht ohne einige Bergotterung gleich fam ju einem bochften unvergleichlichen und uner reichbaren Eins und Alles, und fcheinen oft ju glauben, fein Beift habe wirklich teine Schranfen gehabt.

wenige Menschen Sinn haben, ungleich weniger winlieicht, als für kunstmäßige Bollendung und für Poesie. Daher ist denn auch von Lessings Bis und von Lessings Profa gar wenig die Rede, nur geachtet doch sein Wit vorzugsweise classisch genannt zu werden verdient, und eine pragmatische Theorie der polemischen Prosa wohl mit der Charakteristik

feiner Schis gleichsam wurde anfangen und endigen

11 . Noch meniger ift naturlich bei bem allgemeinen Mangel an Sinn für fittliche Bildung und fittliche Birdues bei ber mobilden wichts unterfcheibenden Berachenna ben Mefthetiter gegen alles, was morar Wift beifen will wber wirflich ift, ber fdwachlichen Schlafffrit, der eigenfinnigen Willführlichteit, best effenden Riemitcheit und confequenten Unvernunft Der conventionellen und in ber Gefellichaft wirflich gelt tenben Moral auf der einen Seite, und ber bornerten Benfort abstracter und buchstabelnder Tugenbedam ton und Meximendrechster, auf der andern, von Leffings Charafter die Rede; von den mun bigen mannlichen Brundfaben, bon bem arofen freien Stol feines Lebens, welches vielt leicht die beste prattifche Borlefung über die Bestime mung bes Gelehrten fein burfte; von ber breiften Gelbftfindigfeit, von ber derben Reftigfeit feines gangen Befens, von feinem ebein Ennismus, von fels ner gottlichen Liberalität; von jener biedern Bergliche - Beit. Die ber fonst nicht empfindsame Dann in allem. was Rindespflicht, Brudertreue, Baterliebe, und überhaupt bie erften Banbe ber Ratur und bie innige ften Berhaltmiffe ber Gefellichaft, betrifft, ftete offene bart, und die fich auch bie und-ba in Werten, welt

de fonft nur ber Berftand gebichtet ju haben icheint, fo angiebend und burch ihre Geltenheit feibft rahrens ber angeet; von jenem tugenbhaften Saf ber halben und ber gangen Luge, ber fnechtischen und ber berrich fichtigen Geiftesfaulheit; von jener Schen vor bet geringken Berlehung ber Rechte und Areiheiten jebes Belbitbenters; von feiner warmen, thatigen Ein furcht por allem , mas er als Mittel zur Erweiterung ber Ertenntnig und infofern als Gigenthum dit Menfcheit betrachtete; von feinem reinen Gifer in Bemühungen, von benem er felbft am beften wußig baß fie, nach ber gemeinen Unficht, fehlfchlagen um nichts. fruchten wurden, bie aber in biefem Ginne gethan, mehr werth find, wie jeber Zwed; von je ner gottlichen Unruhe, bie überall und immer nicht bloß mirten, fondern aus Inftinct ber Große ban bein muß, und die auf alles, was fie nur beraht, non felbft, ohne daß sie es weiß und will, zu allem Buten und Ochonen fo machtig wirfet.

Und doch find es grade die se Eigenschaften und so viele andre ihnen ahnliche noch weit mehr als seine Universalität und Gensalität, nm der rentwillen man es nicht misbilligen mag, daß ein Freund die erhabene Schilderung, welche Cap fins beim Shakspeare vom Caesar macht, auf ihn anwandte:

Ja, er beschreitet, Freund, die enge Welk'
Wie ein Roloffus, und wir Kleinen Leute, \_
Wir wandeln unter feinen Riefenbeinen
'Und schann umber nach einem fondben Gras.

Denn biefe Gigenfchaften tann nur ein gens Ber Mann befigen, Der ein Gemath bat, Das heißt, jene lebendige Regfamteit und Starte bes thmerften, tiefften Geiftes, bes Gottes im Men: Schen. Man fatte baber nicht fo weit gehn follen, pu behaupten, es fehte ihm an Benuth, wie fie's mennen, weil er teine Liebe hatte. 3ft benn Left fings haß bet Unvernunft nicht fo gettlich wie bie debrefte, Die gelftigfte Liebe? Rann man fo baffen ohne Sanuth? In geschweigen, bag fo muncher, ber ein Individuum ober eine Kunft zu lieben glaubt, nur eine ethipte Einbisdungstraft hat. Ich fitrchie duß jene anbillige Meinung um fo weiter verbreiteb M, je weniger man fie taut gefagt bat. Ginige Funt mesten von der bornieten und illiberaten Art, welche gegen Leffing natürlich fo gesinnt fein nuffen, wie etwa der Patolarch gegen einen Alhafi oder gegen einen Rathun gestunt fein wurde, scheinen ihm wer gen jenes Mangele fogat Die Gerfinlität absperchen ju wollen. - Es ift hintelthenb, blefe Meinung mu fir ecistibusur

de fonft nur ber Berftand gebichtet ju hallet fe fo angiebend und durch ihre Settenheit felbft ri ber anfert; von jenem tugendhaften Saf ber 1. und der gangen Luge, der knechtischen und ber h Sichtigen Beiftesfaulheit; von jener Schen Vi geringften Berlehung ber Rechte und Freiheiten Selbstdenters; von feiner warmen je thatige furcht vor allem , was er als Mittel gur Erm . ber Ertenntniß und infofern als Gigent! Menfcheit betrachtete; von feinem reinen Bemühungen, von benen er felbft am beft. baß fie, nach ber gemeinen Unficht, fehlid nichts. fruchten wurden, bie aber: Ere bief gethan, mehr werth, find, wie jeder Zwe. ner gottlichen Unruhe, die über all und bloft mirten, sondern aus Inftinct ber bein muß, und die auf alles, was sie non felbft " ohne duß fie es weiß und 10. Buten und Schönen fo machtia wirfel.

und soch sind es grade diese und so viele andre ihnen. Ed kiliche not als seine Universalität 22228 Chaillisten wan es nicht kilikanistein Freund die erhabene Silkanisten man anwandte:

Ja, er beidreitet, Fremt, 1 Bie ein Roloffas, und me Dir manbeln unter feiner ? Und fchaun umber mich

Denn biefe Gigenfacite der Dann befiben, Der Das beifit, jene lebenbige T innenten, tiefften Gabe fchen, Dan ficte baber su behaupten, es fele minen, well er fem fings Sag ber Um-Scheffe, Die gerfut ohne Gentiff? 3 der ein Jobireten nut eine erfifter E-Daff fene uniden ! M. Je ministra Differ Pér de --dine tries Attactor 1-

ungweibentig then auch wohl bitter verachtes Deceny, "für ber Runft noch lemit fagen, ges art friedlich und n 7 Und bas in Doffif nichts fo werichenber Grunds und bie Cache ja alles bulben, bes e frenge rucffichtslofe Le Leffingfche Polemit un, viele feiner beften er bemerfen wird, wie bemit ber Leffingichen ligem , im Colorit ober mas bas wichtigfte ift, to in bem, mas am meis idnelbenden und harten

welche freilich wohl er in die Welt warf, laben ift, ba fie in einzels Die bibliothetarische und antiquarische Mit frologie des munderlichen Mannes: und seine seltsame Orthodoxie weiß man nur anzustaunen. Seine bose Polemik beklagt man saft einmathig recht sehr, so wie auch, daß der Mann sogar fragmentarisch schrieb, und troß alles Anmahs nens nicht immer lauter Meisterwerte vollendenwollte.

Seine Dolemit infanderheit ift, ungeachtet fie überall ben Sieg bavon getragen hat, und manes aud ba, wo es allerdings einer tiefern biffos rifchen Unterfuchung und fritischen Burbigung ber burft hatte, vorzuglich in Sachen des Gefchmads, bei seiner bloß polemischen Entscheidung hat bewen ben laffen, bennoch felbft fo vollig vergeffen, daß es vielleicht für viele, welche Berehrer Leffings ju fem glauben, ein Paradoron fein wurde, wenn man be hauptete, ber Unti : Bobe verdiene nicht etma bloß in Rucklicht auf zermalmende Rraft ber Berebe famfeit, überraschende Gewandheit und glanzenden Ausbruck, fondern an Genialität, Philofophie, felbft an poetischem Beifte und fittlicher Erhabenheit einzels ner Stellen, unter allen feinen Schriften ben erften Denn nie hat er fo aus-dem tiefften Gelbft gefchrieben, als in diefen Erplosionen, die ihm die Dibe des Rampfe entrig, und in denen der Wel-

feines Gemuthe im reinften Glang fo ungweibeutig hervorftrahlt. Bas tonnten und murben auch wohl Die Berehrer ber von Leffing immer fo bitter verachtet ten und verspotteten Soflichfeit und Deceng, "fur welche die Polemit überhaupt wohl weber Runft noch Biffenschaft fein mag," ju einer Polemit fagen, ger gen welche fle felbft Sichte's Denfart friedlich und feine Schreibart milbe nennen mußten? Und bas in einem Zeitalter, wo man nachft ber Dipftit nichts fo fehr icheut als Polemit, wo es herrichenber Grunds fat ift, funf grade fein ju laffen, und bie Sache ja nicht fo genau ju nehmen, wo man alles bulben, ber fchonigen und vergeffen tann, nur ftrenge rucffichtelofe Rechtlichkeit nicht? Wenn diese Leffingsche Polemit micht gludlicherweise fo vergessen, viele feiner besten' Odriften nicht fo unbefannt maren, daß unter huns bert Lefern vielleicht faum Giner bemerfen wird, wie ahnlich die Kichtische Polemit der Leffingschen fei, nicht etwa in etwas Zufalligem, im Colorit ober Styl, fonbern grade in dem, was das wichtigfte ift, in ben Sauptgrundfagen, und in bem, mas am meis ften auffällt, in einzelnen fcneibenden und harten Benbungen.

Leffings Philosophie, welche freilich wohl unter allen Fragmenten, die er in die Welt warf, im meisten Fragment geblieben ift, da fie in einzels

ind in seinen Werten balliege, bem, was er felbst abet sch urtheilte, und ber Art, wie er ührthaupt die Dinge der Atterarischen Welt ansah und mags, den schneis dendsten Widerspruch zu erzeugen. Die, welche, wenn und nicht sin der Akligion, doch in der Litteratur den alletuseligmachenden Glauben zu besitzen wähnen; wird deter Widerspruch zwar selten in threr behäglis chen Rühe stören: aber zedet Unbefangne, dem er sich pidhlich zeigt.) muß billig darüber erstauten.

Aleberraschung und Exstaumen waren, das muß ich gustehen, sedesmas meine Empfindungen, wenn ich eine Zeitlang ganz in Lessings Schniften gelebt harte, und nun absichtlich weber zufällig wieder auf irs gend: etwas gerteth, wobei ich mich alles bessen erini kerte, was ich etwa schon über die Art, wie man Bessing gewöhnlich bewundert und nachahnt, oder zu bewandern und nachgungen unterlöst, gesammeit mid besbachtet hatte.

Ba gewiß, auch Lessing wurde wo nicht über tascht boch etwas bestembet werden, und nicht gang dine Unwillen lächeln, wenn er wiederkehrte und sähe; wie man nur die Vortresslichkeiten nicht mude wird an ihm zu preisen, die er immer streng und etwst von sich absihnte, nut biejenigen unter seinen zahlreichen Bemähungen und Versuchen mit einseitiger und und verschter Vorliebe fast allein zu zergliebern und zu ior

ben, von benen er felbft am wenigften bielt, und von benen wohl eigentlich vergleichungsweife ant me niaften zu fagen ift, maftrend man bas Eigenfte und das Groute in feinen Meußernttgen, wie es ficheine gar niche einmal gewahr! werden will und fann! Er wurde boch erftautien, baß gerade bie litteraufchen Debterantiften und Unbeter ber Balbheit; welche bis fo lange er lebte, nie aufhorte eifrigft ju baffelt und in verfolgen, es haben magen burfett, "thit als einen Wirtunfen ber golbnen Mittelmäßigfeit in vergöttern , und ihn fich ausschieffend gleichfan zut Meignen, ale fei er einet der ihrigen! Dag fein Ruhm nicht ein ermunternber und teitenber Gtern får bas werbende Berdienf ift; fondern als Wealt be gegen jeden misbrautht wird, det enva in ak lem, wood gut the und fchan, i pur weit vorivates gehn zu wollen broht! Dag trager Dunkel, Dicket heit und Borutheil unter detiSanction feines Rae mens Schus fichen und finden! Dag man ibe und einen Abbifon, von beffen Sahmheit, wie ers nennt, er fo verachtlich rebet | (wie er benn übert haupt nadterne Correctheit ohne Genie beings noch mehr geringichaßt, als billig ift) gufammen paaren mag und darf, wie man, etwa Dbig Gara Sampfon und Emitia Galotti und Daybak ben Weisen in einem Athen und aus einem Da

menbemundent, weil of doch fammlicht dnamatifier Merte find!

Auch Er würde, wenn seine Beist in neuer Ginfalt ausgene, wenn seinen eifrigsten Anhäugent werben, und könnte ihren verfannt und porfangent werden, und könnte ihren der beicht großes Aengerniß geben. Denn wond der heilige Glaube nicht wäne, und der noch hew ligere Rame, so dürste Lessing doch, wohl sür manchen, der jest auf seiner Autariese vonnehm ausunht, an seine Einfälse glaubt, die Größe seis ausgehöftes sün das Maaß des menschichen Berndstangen finst und die Genaus beie erk ist die wiß sensche überschraten zu wollen eben so gartlas alle meiste überschraten zu wollen eben so gartlas alle abliebricht sei, nichts weiter sein, als ein ausgenacht ter Mystitor, ein sophistischer Grübler und ein kleint lieber Pepant.

Kneftshung und Auskildung, der harfchenden Deis sung über Leffing :: nachzuforschen, und sie die justigen Bereichen der Behenzweige zu werfolgen. Die Darffellungherselben in ihrem ganzen Umfange: nalt: andern Morten, idie Geschichte der Wittungen; welche Best suge Schriften auf die deutsche Lituratun gehabt haben, ware hinreichender Stoff für eine eigene Abstandung. Hier wind es genug und prockmäßiger

fein, nur bas Mesulint einer folden: Untetsuchung aufzustellen, und die im Ganzen herrschende Weis nung, nebst den wesemtlichsten Abweichungen eine zeiner Gattungen mit der Genauigkeit, die ein mitte kerer Durchschnitt erfandt, im Allgemeinen positiv und negativ zu bestimmen, und durch turz auger beutete Gegensthe in ein helleres Licht zu sehen.

Willia ausgemacht ist es nach bem einmathigen torthoil Allet, daß Lessing ein sehr großer Dicketer seine bramatische Poesie hat man under allen seinen Geistesproducten aus weitsinstigsten und bemillirsesten zetzliedert und auf alles, was sie betrifft, legt man den wichtigsten Accent. Bisse man nicht die Werke seiher, sondern nur, was über sie gesagt worden ist: so durfte man beicht werschrit werden zu glauben, die Erziehung des Wew schengeschlichts und die Freimaurerges spräche stehen an Gedeutung, Werth, Kunst und Gemianisch der Wister Sara Sampfan weit und.

Auch bas ift ausgemacht, daß Leffing ein mie Abertrefflich einziger, ja winah vollkommenere Bunftenmen bier Poefte war. hier fcheinen bas Joea und der Begeiff des Individentums fast in einander verfchnotzen ju sein. Seibe werden nich seinen verwehfelt, als ublig ibendisch. Mant

ein in Bonnen. Er ift bie frimmelangtrobende Rupid fene find die gewähligen Wilafter auf denen fie rubt Diele architettonifeben Benturen umfaffen, tragen, und erhalten bus Batige. Die andern, weldje nach ben Daaff von Ausführlichteit ber Derftellung bie wichtigften Cheinen tonnen, find nur die fleint Bilbet und Bergterungen in Tempel. effiren ben Grift unendlich, und es lagt fic ma aut baraber fprechen, ab man fie achten obet ile ben foll und tain; aber für bas Gemuth icht bleiben es Martonetten, allegorifches Opielwith Micht fo Mignon, Sperata und Augustine, die het lige Samilie ber Maturpoeffe, welche bem Gangal ermantischen Bauber und Woufit nachen ; und im Mebermann ihrer eignen Bertengluth gur Ginnte grorn. Es ift als mollte biefer Schutzer unfet Co annth aus allen feinen Angen reifen: aber biefer Schmerz hat bie Geffalt, ben Ion einer taget ben Gottheit, und feine Stimme raufde auf ben Bogen her Melodie baher, wie die Andacht warbiger Chien

Es ff als fei alfes vorhergehenbe nur en geiftreiches interessances Spiel gewesen, mis nis wurde es nun Ernft. Der vierte Band ift eigenetich das Wert felbst; die vonigen Efelt find mir Borbereitung. Dier öffnet sich ber Bos hang bas Allerheitigiten, und wir bafinden plogisch auf einer Sobe, wo alles gottlich, und gelaffen und rein ift, und von ber Mignons Erer quien so wichtig und so bedeutend erscheinen, als ihr nothwendiger Untergang.

enterior and the terms of the transfer of the terms of th

A section of the control of

The second secon

More than the property of the pro

min on the first of the second of the second

ein in Konnen. Er uf bie frimmelanftrobende Ruppel fene find die gewähligen Pollafter auf denen fie rube. Diele architeltonifelien Baturen umfaffen, tragen, und erhalten bus Battet. Die andern, weldje nach bent Maaf von Quefthelichfeit ber Darftellung wichtigften fcheinen tonnen find nur die Reinen Bilber und Bergerungen fin Tennel. Die intete effiven ben Grift unendlich, und es laft fich auch gut baraber fprechen, ab man fie achten obet lie ben foll und tann; aber für das Bemath felbe bleiben es Marionetten, allegorifches Opiehourk Nicht so Mignon, Sperata und Augustine, die heie lige Familie ber Maruppoeffe, welche bem Gangen. ermantifchen Bauber und Minft igeben , ines im Mebermang ihrer eignen Bertengluth gur Grund neben. Es ift als mollte biefer Schmery unter Go annth aus allen feinen Augen reifen: aber biefer Schmerz hat bie Gestalt, ben Ion einer flagens ben Gotheit, und feine Stinnne raufdrt auf ben Bogen Der Melodie bahet, wie die Andacht wärdiger China

Es ff als fei alles vorhergehende tur. ein zeiftreiches interesfantes Spiel gewesten, und als wurde es nun Ernft. Der vierte Band ift eigentlich das Bert selbst; bie vorigen Thail find mur Borbereitung. Dier öffnet sich ber Ban hang das Allerheitigien, und wir besinden inth Platich auf einer Höhe, wo alles gottlich, und von der Mignons Eres ihr und so bedeutend erscheinen, ale

det;
behere
behaup

## ueber Lessina

Lestings schriftstellerische Berdienste find schon mit als einmal ber Gegenstand eigner beredsamer Auf fabe gemefen. Ein paar diefer Auffabe, welche vielerlei Bemerkungen enthalten, zuhren von mit Beteranen ber beutschen Litteratur ber. Ein Bas ber, ber Leffingen aufrichtig liebte, und ihn lange mit ber Treue der Bewunderung beobachtet hatte, widmete der Befchreibung feiner Schickfale, Ber haltniffe und Eigenthumlichkeiten ein umftanbliches Benige Schriftsteller nennt und lobt man Bert. fo gern als ihn: ja es ist eine fast allgemeine Liebhaberei, gelegentlich etwas bedeutendes über Leffing ju fagen. Wie naturlich: da er, ber eigent liche Autor der deutschen Litteratur, so vielseitig und fo durchgreifend auf das Gange derfelben wirtte, jugleich laut und glangend fur Alle, und auf einie ge tief. Daher ift denn auch vielleicht über tein

beutsches Genie so viel Mertwürdiges gesagt wori dent oft aus sehr verschiednen, ja entgegengesetzt ten Standpuncten, jum Theil von Schriftfellern, welche felbst: zu den geistvollsten ober zu den bes kanntesten gehören.

建建工程 化工厂 电压

Dennoch barf ein Berfach, Leffings Beife im Gangen gu charafterifiren, nicht für überfiuffig gehalten werden. Eine fo reiche und um: faffende Ratur tann nicht vielfeitig genug betrachtet wetben, und ift burchaus unerfchopflich. Go lange wie noch an Bilbung wachfen, besteht ja ein Theil, und gewiß nicht der unwesentlichste unfers Rortfditeitens eben barin, bag wir immer wieder zu ben alten Gegenständen, die es werth find, gurucktehren, und alles Dene, was wir mehr find oder mehr wift fen, auf fie anwenden, die vorigen Befichtspuncte und Resultate berichtigen, und une neue Musfichten eroffnen. Der gewohnlichen Behauptung : es fei fchen Alles gefagt; die fo fcheinbar ift, daß fie von fich felbst gilt (benn fo wie Boltaire fie ausbrückt; wird fie ichon beim Tereng gefunden) muß man daber in Rudficht auf Gegenftande Diefer Art vorzüglich . ia vielleicht in Ruckficht auf alle, von benen immer bie Rede fein wird, die gerade widerfprechende Behaups tung entgegenfegen : Es fei eigenelich noch Beiche dig e fa git; mimitig fo, daffen nicht nothig wirg mehn, und, nicht möglich, etwas befitren ju fagen.

Was Leffingen insbesondere betrifft; so find aber bem erft feit Aurzem die Arten vollständig geworden nachdem man nun alles, was zur nähern Bekanntschaft mit dem großen Manne irgend nüßlich sein mag, hat drucken lussen. Jene, welche gleich im erstm Schurer, über seinen Berlust schwieben, entbehrm viele wesentliche Dokumente, unter andern die unend lich wichtige Briessammlung.

Leffing endlich war einer von ben revolutioni ren Gaiftern, die überall, wohin fie fich auch im Be biet der Meinungen wenden, gleich einem ichmit Scheidungsmittel, Die hefrigften Bahrungen und If waltigften Erschütterungen allgemein verbreiten. In ber Theologie wie auf der Buhne und in ber Ritif hat er nicht bloß Epoche gemacht, fondern time alle maine und daurende Revolution allein bervergebracht ober boch vorzäglich veranieft. Revolutionin Ge genftande werden felten fritifch betrachtet. einer fo glangenben Erfcheinung bienbet aud fonf farte Augen, felbst bei beidenfchaftelofer Berbach Wie follte alfo die Menge fähig fein, fic bem fürmifchen Gindruck nicht gang hinzugeben, fonbern ihn mit der geistigen Gegenwirtung aneignend auffm nehmen, wodurch allein er fich jum Urtheil billen

fanh? Der enfet Ginbruct littemtifcher Erfcheinung gen aber ift nicht blaß unbeftimmt: er ift auch felcen reine Mirtung ber Sache fabft, fonbern gemeinfchafts liches Rofultat wieber mitwirkenben Sinfible und aus fammentreffenden Umftande. Dennoch pflegt: man ibn gang auf die Rechnung bes Autors zu feben. wor burch diefer nicht feiten in ein burchaus falfchas Liche gestallt wird. Der allgemeine Ginbruck wird que bald der herrschende; es bildet fich ein blinder Blaut ben, eine gedantenlose Gewohnheit, welche balb heit line Meberliefenung und endlich betrab unverhrüchtig des Befeb wird. Die Dracht einer offentlichen und olten Meinung jaigt ihren. Einfluß, auch auf folde Danner, weiche felbieftanbig urtheilen tonnten : ber Strom gieht auch fie mit fort, oft ohne bof fie es murigemahr merben. Daer wenn fie fich miberfebrui to agrathen fie bonn in das andere Extrem, alles unber bingt zu verwerfen. Der Blaube machft mit bem Bortgang, der Berthum wird feft burch bie Beit und wert immer weiter, die Opmen bes Befferen pere feminden, vieles und vielleicht bas. Bichtigfte finte gang in Bergeffenheit. Go bedarf es oft nur eines geringen Zeitraums, um das Bild von feinem Opiais nale bis jur Untenntlichkeit zu entfernen, und une appischen der herrschenden Meinung über einen Schriffe Beller, und dem, was gang offenkar in feinem: Robets und in seinen Werken balliege, dem, was er selbst aber fich urtheilte, und der Art, wie er überhaupt die Dinsge der littevarischen Welt ansah und mags, den schmeis dendken Widerspruch zu erzeugen. Die, welche, wenns auch nicht in der Aeligion, doch in der Litterature den alletuseligmachenden Glauben zu bestehen wähnen, wied desser Widerspruch zwar setten in ihrer behäglischen Rühe storer: aber jeder Unbefangne, dem er sich plohiten zeigt, muß billig darüber erstaunen.

Alebersaschung und Erfaunen waren, das muß ich gestehen, jedesmas meine Empfindungen, wenn ich eine Zeitlang ganzt in Lessungs Schriften gelebe hatte, und nun absichtlich voder zusäusig wieder auf irs gend etwasigerieth, wobei ich mich alles bessen erind kerte, was ich etwa schon über die Art, wie man Bessundern und nachahmt, oder zu beivandern und nachahmt, oder zu beivandern und nachahmt, gesammels ind bebbachtet hatte.

Sa gewiß, auch Leffing wurde wo nicht übers tafcht doch etwas befremdet werden, und nicht gang dine Unwillen lächeln, wenn er wiederkehrta und sähe; wie man nur die Vortrefflichkeiten nicht mide wird an ihm zu preifen, die er immer streng und ernst von sich absichnte, nut biejenigen unter seinen zahlreichen Bemähungen und Versuchen mit einseitigte und uns gerechter Vorliebe fast allein zu zergliebern und zu ien

ben, von benen er felbft am wenigften hielt, um von benen mohl eigentlich vergleichungeweise am wie mfaften m fagen ift , wahrend man bas Cidenfte und das Grofte in feinen Meugeringen, wie es Abeinic ger nicht einmal gewahr! werden will und fann! Et wurde body erftaunen, baß gerade bie litteravifchen Doberantiffen und Anbeter der Balbheit ; welche bes fo lange : er tebte, nie aufhorte eifridft ju baffen und m verfolgen, es haben wagen durfeit, "ihit ale einen Birtugfen ber golbnen Mittelmäßigfeit if vergöttern , und ihn fich ausschieffent gleichsam zut steignen, ale fei er einer ber ihrigent Dag feit Reihm nicht ein ermunternber und feitenber Stern får bas werbende Berdienft ift; fondern als Regit De gegen jeden misbraucht www. det enva in ak Bent, was gut ift und fchon, i zwiweit vormatts gebn ju wollen broht! Daß trager Duntel, Mitte beit und Borutheil unter det Sanction feines Das mens Ochus fichen und findent. Dag man ihr und einen Abbifon, von boffen Bahmheit, wie ers nennt, er fo verächtlich rebet: (wie er benn übert haupe nudterne Correctheit ohne Genie beinas noch mehr geringschaft, als billia ist) zusammen paaren mag und darf, wie man, etwa Dbig Gara Sampfon und Emitia Galotti und Raspan den Weisen in einem Atheniund gus einenis Bis

erabt une ber Unblick bes Ducatengablenden Laere 166; und felbft die unbedeutenoften Rebengeftalten, wie ber Bundargt, find mit Abficht hochft munder Ud. Der elgentliche Mittelpunct Diefer Billfuhr lichfeit ift Die geheime Gefellschaft bes reinen Ben fandes, bie Wilhelm und fich felbft jum Beften' hat, und gulest noch rechtlich und nuglich und bkonomifch wird. Dagegen ift abet ber Bufall felbf Bier ein gebildeter Mann, und da die Darftellung alles andere im Großen nimmt und giebt, warm folte fie fich nicht auch ber hergebrachten Licena ber Poeffe im Großen bedienen ? Es verfieht fic von felbft, bag eine Behandlung biefer Art und Diefes Geiftes nicht alle Kaben lang und langfam ausspinnen wird. Indessen erinnert doch auch bet erft eilende, dann aber unerwartet gogernde Soluf des vierten Bandes, wie Wilhelms allegorischet Traum im Anfang beffelben, an vieles von allem, was das intereffantefte und bedeutenofte im Ban: Unter anbetn find ber fegnende Graf, Die schwangere Philine vor dem Spiegel, all ein warnendes Beispiel ber tomischen Nemesis, und ber ferbend geglaubte Knabe, welcher ein Butterbrod verlangt, gleichsam die gang burlesten Spigen bes Luftigen und Lacherlichen.

Wenn bescheibner Reit ben erften Band bitt

be Momans, glangenbe Schnheit ben zweiten, und tiefe Runftlichkeit und Abfichtlichkeit den dritt ten unterscheibet; so ift Große der eigentliche Chas pafter bes letten, und mit ihm bes gangen Berts. Selbst ber Stederbau ift erhabner und Licht und Rarben heller und hoher; alles ift gediegen und hinreißent, und die Ueberraschungen brangen fich. Aber nicht bloß bie Dimensionen find erweitert, auch Die Menichen find von größerm; Schlage. Lothario, ber Abbe und der Oheim find gewiffermaßen jeder auf feine Beife ber Genius des Buthe telbit; Die andern find nur feine Geschöpfe. Darum treten fie auch mie ber alte , Deifter neben feinem Bes mabide bescheiben in ben hintergruffd guruck, obe gleich fie aus biefem Besichtspungte eigentlich bie Sauptpersonen find. Der Oheim hat einen großen Sinn, ber Abbe bat einen großen Berftand, und fcwebt über bem Gangen wie bet Geift Gottes. Dafür baß; er gern bas Schicffal fpielt, muß et auth im Buch bie Rolle bes. Schickfals übernehe men. Lothario ift ein großer Denfch: ber Dheim hat noch etwes. Schwerfalliges , Breites , ber Abbe etmas Mageres, aber Lothario ift vollendet, feine Erscheinung ift einfach, sein Beift ift immer im Fortschreiten, und er hat teinen Fehler, als ben Erbfehler aller Große, die Sabigteit auch gerfto:

ein gi Bonnen. Er ift bie frimmelanftrobende Rupped fene find die gewähligen Pollafter auf benen fie rube. Diele anditeltimifelien Baturen umfaffen, tragen, und erhalten bus Barge. Die anvern, weldie nach beit Maag von Queftikriichkeit ber Dieftellung wichtigften Cheinen tonnen, find nur die Pleinen Bilder und Bergerungen un Tennel. Die intete effiren ben Griff unendlich, und es lagt fich anch que baraber fprechen, ob man fie achten obet lie ben foll und tann; aber für das Bemuth felbe bleiben es Martonetten, allegorisches Opiehoura Micht fo Mignon, Sperata und Augustine, Die beie lige Familie ber Marurpoesie; welche bem Ganzen. comantifden Zauber und Mufit geben , ines im Mebermang ihrer eignen Sertengluth gur Grunde neben. Es ift als mollte biefer Ochmery unfer So annth aus allen feinen Angen reifen: aber biefet Schmerz hat bie Gestalt, den Lon einer Ragens ben Gottheit, und feine Stimme raufdrauf ben Bogen Der Melobie bafter, wie die Andacht wardiger Chiva

Be bft als fei alles vorhergehende nur ein geiftreiches interessames Spiel gewesen, des nis wurde es nun Ernft. Der vierte Band ift eigenetich das Werk selbst; die vongen Thale find mir Borbereitung. Sier öffnet sich ber Bons hang bas Allerhessigiten, und wir bafinden uns pioglich auf einer Sibe, wo alles gottlich, und gelaffen und rein ift, und von ber Mignons Eres quien fo wichtig und so bedeutend erscheinen, ale ihr nothwendiger Untergarg.

€ अकेंदेवेट द ५५० ५८ छ

## ueber Leffing.

Leffings fchriftftellerifche Berbienfte find fcon mehr als einmal ber Gegenstand eigner beredfamer Aufs fate gemefen. Ein paar diefer Auffate, welche vielerlei Bemertungen enthalten, ruhren von zwei Beteranen der deutschen Litteratur her. Ein Bru ber, ber Leffingen aufrichtig liebte, und ihn lange mit ber Treue ber Bewunderung beobachtet hatte, widmete ber Befchreibung feiner Schickfale, Ber: baltniffe und Eigenthumlichfeiten ein umftanbliches Benige Schriftsteller nennt und lobt man . Merf. fo gern als ihn: ja es ift eine faft allgemeine Liebhaberei, gelegentlich etwas bedeutendes über Leffing ju fagen. Wie naturlich: ba er, ber eigent liche Autor der deutschen Litteratur, so vielseitig und fo burchgreifend auf bas Gange berfelben wirtte, jugleich laut und glangend fur Alle, und auf einis ge tief. Daher ift benn auch vielleicht über fein

beutsches Gente so viel Mertwurbiges gefagt wori Dent oft aus sehr verschiednen, ja entgegengesest ten Standpuncten, jum Theit von Schriftfellern, welche felbst zu den geistvollsten ober zu den bes kanntesten gehören.

out that cart

Dennody barf ein Berfach, Ceffings Beift im Gangen gu charatterifiren, nicht fue Aberfluffig gehalten werden. Gine fo reiche und um: faffende Datur tann nicht vielfeitig genug betrachtet wetben, und ift burchaus unerfchobflich. Go lange wir noch an Bildung wachsen, besteht ja ein Theil, und gewiß nicht ber unwesentlichste unfers Rortfcteitenseben barin, baf wir immer wieder zu ben alten Gegenftanden, die es werth find, juractehren, and alles Dene, was wir mehr find oder mehr wiff fen . auf fie anwenden, die vorigen Befichtspuncte und Refultate berichtigen, und uns neue Musfichten eroffnen. Der gewöhnlichen Behauptung : es fei fcon Alles gefagt; Die so fcheinbar ift, daß fie von fich felbst gilt (benn fo wie Boltaire fie ausbrifct; wird fie ichon beim Tereng gefunden) muß man baber in Rudficht auf Gegenstände diefer Art vorzüglich, ja vielleicht in Rudficht auf alle, von benen immer bie Rede fein wird, die gerade widerfprechende Behaupe tung entgegenfeben : Es fei eigenelich noch Bichesige fug't; bimlith fo, daffes nicht notifig wares mehr, und nicht möglich, etwas befferes ju fagen.

Was Leffingen insbesondere betrifft; so find aber bem erft seit Aurzem die Acten vollständig geworden, nachdem man nun alles, was zur nahern Bekannetshaft mit dem großen Manne irgend nühlich sein mag, hat drucken tussen. Jene, welche gleich im ersten Schwerz über seinen Bevlust schrieben, enthahrten viele wesentliche Dokumente, unter andern die unende lich wichtige Briefsammlung.

Leffing endlich war einer von den revolutional ren Beiftern, Die überall, wohin fie fich auch im Ber Diet der Meinungen wenden, gleich einem fcharfen Scheidungemittel, Die heftigften Gabrungen und ge waltigften Erschatterungen allgemein verbreiten. ber Theologie wie auf der Buhne und in ber Rritif bat er nicht bloß Epoche gemacht, fondern eine allgo maine und daurende Revolution affein hervorgebracht, ober boch vorzäglich veraniafit. Revolutionare Ses genstånde werden selten fritisch betrachtet. einer fo glangenden Erfcheinung bienbet auch fonft farte Augen, felbst bei leidenfchaftelofer Beobach Bie follte alfo die Menge fahig fein, fich bem fürmifchen Eindruck nicht gang hinzugeben, fonbern ihn mit ber geiftigen Gegenwirtung aneignend aufim nehmen, wodurch allein er fich zum Urtheil bilben

Sant ? Der erfte Gindruck litteratifcher Erfcheinum men aber ift nicht bloß unbestimmt: er ift auch fellen reine Birfung ber Sache fabit, fonbern gemeinfchafts liches Refnitat wieber mitmirtenben Einfloffe und aus fammentreffenden Umftande. Dennech pflegt: man ihn gang auf die Rechnung bes. Autors zu feben, : wor burch diefer nicht felten in ein burchaus falfches Liche geftallt mirb. Der allgemeine Ginbruck wirk que bald ber herrschende; es beldet fich ein blinder Blaue ben, eine gedantenlofe Gewohnheit, welche bath heis line Lieberliefenung und endlich betrab unverhrüchtig des Befeb wird. Die Dacht einer offentlichen und olten Meinung joigt ihren Ginfluß auch auf folde Danner, meiche felbitftenbig urtheilen tonnten : der Strom gieht auch fie mit fott, oft ohne bag fie es murigemahr merben. Dier wenn fie fich miderfotigu to gerathen fie dann in das andere Ertrem, alles unha bingt ju verwerfen. Der Blaube machft mit bem Cortgang, der Serthum wird feft burch bie Beit und urt immer meiter, die Spunen bes Befferen vere feminden, vieles und vielleicht das Bidrigfte finte gapt in Bergeffenbeit. Go bedarf es oft nur eines geringen Zeitraums, um bas Bilb von feinem Opiais nale bis zur Untenntlichkeit zu entfernen, und und amifchen der herrichenden Meinung über einen Gehriffe feller, und dem, was gang offenbar in feinem Raben und in seinen Werken balliege, bem, was er selbst über sich urtheilte, und der Art, wie er überhaupt die Dinge der Littevarischen Welt ansah und mags, den schneis dendsken Widerspruch zu erzeugen. Die, welche, wenn und nicht im der Aeligion, doch in der Litteraue den alleinseligmachenden Glauben zu besitzen wähnen; wird dieser Widerspruch zwar selten in ihrer behäglischen Ruhe stören: aber jeder Unbefangne, dem er sich ploglisch zeigt, muß billig darüber ersteunen.

Aleberraschung und Erstaunen waren, das muß ich gestehen, sedesmal meine Empsindungen, wenn ich eine Zeitlung ganz in Lessugs Schriften gesebt hatte, und nun absichtlich weber zusäuse wieder auf irs zend etwastgerieth, webei ich mich alles bessen erint kerte, was ich etwa schon über die Art, wie man Lessung gewöhnlich bewundert und nachahmt, oder zu beiwandern und nachahmt, oder zu beiwandern und nachahmt, gesammelt und bebaachtet hatte.

Ba gewiß, auch Leffing wurde wo nicht über tafcht boch etwas befremdet werden, und nicht gang bine Unwillen lächeln, wenn er wiederfehrta und fähe; wie man nur die Vertrefflichkeiten nicht mude wird au ihm zu preifen, die er immer streng und einst von sich absihnte, nut biejenigen unter seinen zahlreichen Bemähungen und Versuchen mit einseitiger und uns gerechter Vorliebe fast allein zu zergliebern und zu lot

ben, von benen er felbft am wenigften bielt, und von benen mohl eigentlich vergleichungeweise ant wie mtaften ju fagen ift, maftrend man bas Eigenfte und das Größte in feinen Meußerningen, wie es fibeine gar nicht einmal gewähr! werden will und fann! Er wurde boch erftautich, daß gerade bie litteraufchen Boberantiffen und Unbeter der Salbheit, welche bis fo lange er tebte, nie aufhorte eifrigft ju haffen und fin verfolgen, es haben magen burfett, Thit ale einen Wirtuafen ber golbnen Mittelinafigfeit ju Beradttern ; und ihn fich ausfchieffent gleichfam que Meignen , ale fei er einer ber ihrigent Dag feite Ruhm nicht ein ermunternber und feitenber Gterit für bas merbende Berdienft ift; fondern als Ment De gegen feden misbrautht wird gedet enva in al Bent, wind gut ift und fcon, I swimelt vorwähre gebn zu wollen broht! Daß trager Dunkel, Dictet heit und Borutheil unter det Sanction feines Da: mens Ochtie fichen und finden! Dag man ibit und einen 200 ifon, von boffen Bahmheit, wie ers nennt, er fo verachtlich rebet! (mie er benn: über hampe nachterne Correctheit whee Benie beinas noch mehr geringschäßt, als billig ift) zusammen paaren mag und darf, wie man etwa Wif Gara Sampfon und Emitia Galstet und Nassan ben Wetsen in einem Athen und aus einemend

menbemundent, weile es absch fammlich: bramatifice

Bestalt erschiene, von seinen eistigsten Andstogene verkannt und verlaugent werden, und touner ihren verkannt und verlauget werden, und touner ihren der leiche großes Aergeunis geben. Denn wone der heilige Glaube nicht, waw, und ider noch zweichtligere Rame, so dürste Lessing doch, wohl sie manchen, der jest auf seiner Autoriele vonnehm puaruht, an seine Sinsätz glaubt, die Erkse sein nes Weistes für das Maaß, des wenschlichen Berndstenses für das Maaß, des wenschlichen Berndstenses und die Gekanzen seinen Einsicht für die wiß senschaftlichen Sauten des Serkules hie peiste überschreiten zu, weiter sein, als ein ausgemackter Mysiter, ein sophistischer Grübler-und ein sien lieber Urbant.

Entstehung und Ausbildung, der herrschenden Meis ung über Leffing nachzuforschen, und sie discips stung über Leffing nachzuforschen, und sie darffellung bereiben in ihrem ganzen Umfanger, mite anders Morten, die Goschichte der Birkungen, welche Bestangs Schriften auf die deutsche: Litteratur gehobt haben, ware hinreichender Stoff für eine eigene Ib haben, ware hinreichender Stoff für eine eigene Ib haben, wire wire wied es genug und zweitwäßiese

feine, nur bas Resultat einer folden Untetsuchung aufzustellen, und die im Ganzen herrschende Weis nung, nebst ben wefentlichsten Abweichungen eine zeiner Gattungen mit der Genanigkeit, die ein mitte kerer Durchschniet erlaubt, im Allgemeinen positiv und negativ zu bestimmen, und burch turz anger beutete Gegenstie in ein helleres Licht zu seben.

Willia ausgemacht ist es nach bem einmathigen Wetheil Allet, daß Lessing ein sehr großer Dick ter sei. Seine brundatische Poesse hat man under uden seinen Geistesproducten am weltsustigsten und dem seinen Geistesproducten am weltsustigsten und dem alles, was sie betrifft, legt man den wichtigsten Accent. Lisse man nicht die Werte sollen, sondern Accent. Lisse man undst die Werte sollen, sondern nur, was aber sie gesagt worden ist: so durfte man beicht werschied twerben zu glauben, die Erziehung des Wewschen geschiechts und die Freimaurerges spräche stehen an Gedeutung, Werth, Kunst und Geniasische der Mis Odra San pfan weit und.

Auch bas ift ausgemacht, duf Leffing ein mit übertresslich einziger, ja beinah vollkemmenere Dunftkanner ber Pofeste war. hier fcheinen bas Iveal und der Begeiff des Indischenuns fast in einander verschindigen ju sein. Beibe werden inde felein verwechsele, als willig identisch. Man menbemmbent, weile of doch faminilify diamatic

Auch Er würde, wenn sein Geist in michtigete erschiene, von seinen eisrigsten Andstog vertannt und verlongnet werden, und könne in der leicht großes Aesgeunis geben. Dem in der heilige Glaube nicht: wäwe, und der noch ligere Rame, so. dürfte Lessing doch melle manchen, der jest auf seinen Anteriebt von anaucht, an seine Einfüse glaubt, die Erste wen anaucht, an seine Einfüse glaubt, die Erste wen bes Kieistes für das Maaß, des menschlichenste sens heistes für das Maaß, des menschlichenste senschlichen Saulen seiner Einsche für die weiter ben so getünkt weiter über überschreiten zu mallen eben so getünkt ber Mystiter, ein sophistischer Grücker und ein ber Mystiter, ein sophistischer Grücker und ein licher Pedant.

Entstehung und Auskildung, der herrschenden und über Leffing nachzusorschen, und sie Wiere Webenzweige ju werfolgen. Die Darschenden in ihrem ganzen Umfanger, wie Wordichte der Wirkungen, welchtige Schriften auf die deutsche Lituratun bachen, ware hinrachender Stoff für eine rigen handlung. Dier wird es genug und proting

The same of the sa THE RESERVE STREET The minimum The same after the best state to the same of The Market and the Ma To the last of the THE MAN THE PLANT OF THE PERSON AS P The second of th the spiller of the last to the Side he is. Jens Marine Marine for the sale The state of the s The second secon The state of the fe S. S. Burille Batt Bridge Buildige The English of the eritagererger ber firtagererger Ti Erra Cray fan meis THE PERSON AND THE PARTY OF THE THE STREET STREET A STATE OF THE STA 33

fagt oft nur: Ein Leffing; um einen vollende ten poetifchen Kritifer zu bezeichnen.

: Einstimmig wird feine Univerfalttat bewunkert, weiche bem Großten gewachfen mar, und es bes auch nicht verschmabte, felbst bas Rleinfte bind Runft und Beift zu abeln. Einige, vorzäglichm ter. feinen nachften Bewunderern, und Freunden ju ben ibn besfalls får ein Univerfahaenie, ba es ju gering gewesen ware, nur in Giner Auf wer Biffenfchaft groß, vollendet und einzig ju fin, erflart, obne fich biefen Begriff recht genau in Rimmen, ober über bie Doglichfeit beffen, wie fie behaupteten, ftrenge Rechenschaft zu geben. Bit machen ihn nicht ohne einige Bergotterung glich fam ju einem hochsten unvergleichlichen und unt reichbaren Eins und Alles, und fcheinen oft # glauben, fein Geift habe wirklich teine Schraufen gehabt.

219... Which und Profa find Dinge, für die nur sehe wenige Menschen Sinn haben, ungleich wuiser vinlleicht, als für kunstmäßige Bollendung und sin Paese. Daher ist denn auch von Lessings Wid und von Lessings Profa gar wenig die Rede, aus geachtet doch sein With vorzugsweise classisch genannt zu werden verdient, und eine pragmatische Theorie der polemischen Prosa wohl mit der Charaktristik

feines Gibis gleichsam wurde anfangen und enbigen

2 Noch meniger ift natürlich bei bem allaemeinen Mangel in Sinn für fittliche Bilbung und fittliche Bubue, bei ber mobilden nichts unterfcheibenben Berachenng ber Aefthetiter gegen alles, was morat Mich beifen will ober wirklich ift, ber fowachlichen Schlaffheit, der eigensinnigen Willtührlichteit; best affenden Riegnichteit und confequenten Unvernunft der conventionellen und in der Gefellschaft wirklich gelt tenben Monal auf ber einen Seite, und ber bomirten Berfart abstracter und buchftabeinder Tugenbedam ton und Meximendrechster, auf ber andern, von Leffings Charafter bie Mede; von ben mun bigen mannlichen Grundfagen, von bem großen freien Styl feines Lebens, welches viels leicht Die beste praftische Borlefung über die Bestime mung bes Belehrten fein durfte; von ber breiften Gelbfiftandigfeit, von ber berben Reftigfeit feines. cangen Befens, von feinem ebeln Epnismus, von feis ner gottlichen Liberalität; von jener biedern Bergliche Beit, die ber fonst nicht empfindfame Dann in allem. mas Rindespflicht, Brudertreue, Baterliebe, und aberhaupt bie erften Banbe ber Ratur und bie innige ften Berhaltniffe ber Gefellichaft, betrifft, ftete offene bare, und die fich and bie und-da in Werken, welt

the fonft nur ber Berftand gehichtet ju haben icheint fo angiehend und durch ihre Geltenheit felbft ruhrens Der aufiert : von jenem tugenbhaften Saf ber halben und ber gangen Luge, ber knechtischen und ber bereich Achtigen Beiftesfaulheit; von jener Schen por bet geringften Berlebung ber Mechte und Freiheiten jebes Belbftbenfere: von feiner warmen, thatiger Ebrt furcht vor allem , mas er als Mittel gur Erweiterung ber Erkenntnig und infofern als Eigenthum der Menfcheit betrachtete: von feinem reinen Eifer in Bemuhungen, von benen er feibft am beften wußte, baß fie, nach ber gemeinen Unficht, fehlfchlagen und nichts, fruchten murben, bie aber in biefem Giane gethan, mehr werth find, wie jeber Zwed; von ju ner gottlichen Unruhe, die überall und immer nicht bloß wirfen, fondern aus Inftinct ber Große har bein muß, und bie auf alles, was fie nur berahrt, non felbft "iohne daß fie es weiß und will , au allem Buten und Schonen fo machtig wirfet.

tind doch sind es grade diese Eigenschaften und so viele andre ihnen ahnliche noch weit mehr als seine Universalität und Gensalität, nur der rentwillen man es nicht misbilligen mag, daß ein Freund die erhabene Schildevung, welche Capsus beim Shakspeare vom Caesar macht, auf ihn anwandte:

Ja, er befchreitet, Freund, die enge Welt
Wie ein Roloffus, und wir tleinen Leute, \_
Wir-wandeln unter feinen Riefenbeinen
Ban fchann umber nach einem fchnoben Gras.

Denn biefe Gigenfchaften tann nur ein best Ber Mann befigen, ber ein Gemath bat, Das heißt, jene lebendige Regfamteit und Starte bes innerften, tiefften Geiftes, des Gottes im Men: fchen. Man fatte baber nicht fo weit gehn follen, an behaupten, es fehite ihm an Bemuth, wie fie's wennen, weil er teine Liebe hatte. 3ft benn Bal fings haß ber Unvernunft nicht fo gettlich wie bie achrefte, Die geiftigfte Liebe? Rann man fo baffen ohne Senuth? Zu geschweigen, daß so mancher, ber ein Individuum ober eine Kunft zu lieben glaubt, nur eine ethiste Einbisoungsfraft bat. 36 firchts. duß jene unbillige Reinung um fo weiter verbreitet W, fe weniger man fie taut gefagt hat. Einige Fund mften von der bornirten und illiberalen Urt, welche Begen Leffing natürlich fo gesinnt fein nuffen, wie etwa ber Patriarch gegen einen Athafi ober gegen Unen Mathan gesinnt fein wurde, scheinen thin wa gen jenes Mangels fogat bie Geminlität absperchen gu wollen. - Es ift hintelihent, biefe Deinung fer ju ströffnen.

Die bibliothetarische und antiquarische Mit frologie des wunderlichen Maunes: und feine seltsame Orthodoxie weiß man nur anzustaunen. Seine bose Polemit betlagt man fast einmathig recht sehr, so wie auch, daß der Mann sogar fragmentarisch schrieb, und trop alles Anmahs nens nicht immer lauter Meisterwerte vollenden wollte.

Seine Dolemit infonderheit ift, ungeachtet: fie überall den Sieg bavon getragen hat, und mante es auch ba, wo es allerdings einer tiefern biffos rifchen Untersuchung und fritischen Burbigung ber burft hatte, vorzüglich in Sachen des Befchmads, bei feiner bloß polemischen Entscheidung bat bewens ben laffen, bennoch felbft fo vollig vergeffen, baß es vielleicht fur viele, welche Berehrer Leffings ju fein glauben, ein Paradoron fein wurde, wenn man beshauptete, ber Anti: Gobe verdiene nicht etma: bloß in Ruckficht auf zermalmende Rraft ber Berebe famfeit, überrafchende Gewandheit und glangenber Ausbruck, fondern an Genialität, Philosophie, felbft an poetifchem Geifte und sittlicher Erhabenheit einzels ner Stellen, unter allen feinen Schriften ben erftent Denn nie hat er fo aus dem tiefften Gelbft gefchrieben, als in diefen Erplosionen, die ihm bie Dibe des Rampfe entrig, und in-denen der Abel

feines Gemuthe im reinften Glang fo ungweibentig hervorftrahlt. Bas tonnten und murben auch wohl Die Berehrer ber von Leffing immer fo bitter verachtet ten und verspotteten Soflichfeit und Deceny, "für welche bie Polemit überhaupt wohl weber Runft noch Biffenschaft fein mag," ju einer Polemit fagen, ger gen welche fie felbft Richte's Denfart friedlich und feine Ochreibart milbe nennen mußten? Und bas in geinem Zeitalter, wo man nachft der Dinftit nichts fo fehr fcheut als Polemit, wo es herrschender Grunds fat ift, funf grade fein ju laffen, und bie Sache ja nicht fo genau ju nehmen, wo man alles dulben, bes fconigen und vergeffen tann, nur ftrenge rudfichtelofe Rechtlichkeit nicht? Wenn diese Leffingsche Polemit nicht gludlicherweise so vergessen, viele feiner bestett' Schriften nicht fo unbefannt maren, daß unter buns bert Lefern vielleicht faum Giner bemerfen wird, wie abnlich die Richtische Polemit der Leffingschen fei, nicht etwa in etwas Zufälligem, im Colorit oder Styl, fonbern grade in dem, was das wichtigfte ift, in ben Sauptgrundfagen, und in dem, mas am meis ften auffällt, in einzelnen ichneibenden und harten Bendungen.

Leffings Philosophie, welche freilich wohl unter allen Fragmenten, die er in die Welt warf, am meisten Fragment geblieben ift, da fie in einzelt

nen Winten und Andeutungen, oft an dem unfchein barften Ort andrer Bruchftucke, über alle feine Ber te ber lettern, und einige ber mittlern und erfen Epoche feines geistigen Lebens gerftreut liegt; feine Philosophie, welche für den Rrititer, der ein philos fophischer Runftler werden mill, bennoch fein follte. mas der Tarfo für den bildenden Runftler; Left fings Philasophie scheint man nur als Peranlassung ber Jatobischen, oder gar nur als Unbang ber Mendelsohnschen ju kennen! Man weiß nichts ber von ju fagen, als daß er bie Wahrheit und Um tersuchung liebte, gern ftritt und widersprach, febr gern Paradoren fagte, gewaltig viel Scharffine befaß, Dummfopfe mit unter ein wenig jum be ften hatte, an Universalität ber Renntniffe' und Bielfeitigfeit bes Beiftes Leibnigen auffallend abe nelte, und gegen bas Ende feines Lebens leider ein Spinosift murbe!

Bon feiner Philologie erwähnt man, baf er in der Conjecturalkritik, welche der Gipfel der philologischen Runft sei, ungleich weniger Starke besite, als man wohl erwarten möge, da er dach in der That einige der zu dieser Bissenschaft ersor derlichen und ersprießlichen Geistesgaben von der Natur erhalten hatte.

Bas die harmonisch Platten, jene murbigm

Dichter und Aunstrichter, die so nnermübet geschäft, tig sind, alles Göttliche und Menschliche in dem Sprup der Humanität aufzulösen, sich von der vachahmungswürdigen Universalcorrectheit des weisen nüchternen Lessing eingebildet haben, ist schon erwähnt worden. Diese haben denn auch nas tärlich seine dramaturgischen und sonst zur Poetik und Theorie der Dichtarten gehörigen Fragmente, und Jennente, die er wohl selbst so nannte, sirirt, und zu heiligen Schristen und symbolischen. Büchern der Aunstlehre erkieset.

Dies sind ungesahr die hauptsichlichsten Gepsichtspuncte und Rubriken, nach welchen man von lessing überhaupt etwas geurtheilt oder gemeint hat. Wie alles das, was er in jedem dieser Fascher sein boll oder wirklich war, wohl zusammen hängen mag, welcher gemeinsame Geist Alles beseelt, was er deun eigentlich im Ganzen war, sein wollte, und werden mußte; darüber scheint man gar nichts zu urtheilen und zu meinen. Gehet man sonst dei seiner Charakteristift ins Sinzelne: so guschieht dies nicht etwa nuch den verschiedenen Stufen seines Geistes, und mit der Unterscheidung der signen Styls und Tons eines jeden, woch nach den vorharrschanden Richtungen und Reigungen

der Artitl spottet," und ost wer Artitl spottet, womit es in

rest Leffing betrifft, Lessingen und weite glaube, als seinen Genrthele wir erwicken fo kann ich nicht umhin, in sen und Meinungen, in so fern sie in sen und Meinungen, in so fern sie in die bloß wegen bessen, was in and micht bloß wegen auch wegen was sen umerlassen, sondern auch wegen was sie im Einzelnen enthalten, was sie im Einzelnen enthalten,

it wie löblich, daß man Leffingen ger und noch lobt. Man tann in diesem we der techte Weise des Guten auch wohl was wiel thun; und was ware klein-Tanne von der seltensten Größe feinen Anhm mit angstlichem Geiz darzuwiegen? Aber went ware auch ein: Lob ohne die strengste Prafung und das freieste Urtheil? Jum wenigsten Leffings durchaus unwurdig; so wie alle under kimmite Bewunderung und unbedingte Vergöttet tung, welche, wie auch dieses Beispiel wieder ber kürigen kann; durch Einseitigkeit gegen ihren Ger genstand selbst so leicht ungerecht wird.

Man sollte doch nun auch einmal den Versuch wagen, Lessingen nach den Gefehen zu krittstren, die er seicht fün die Beuetheilung großer Dichter und Meister in der Kunst vorgeschrieben hat; ob nicht vielleicht eine solche Kritit die beste Lobrede für ihn sein dürste: ihn so zu bewundern und ihm so nacht zusolgen, wie er wollte, daß man es mit Lus theen halten sollte, mit dem man ihn wohl in mehr als einer Rürksicht vergleichen könnte.

Sene Borschriften sind folgende. "Einen eiens den Dichter tadelt man gar nicht; mit einem mittels mäßigen verfährt man gelinde; gegen einen großen ist man unerhittlich." (Th. IV. S. 34.). "Wenn ich Lunstrichter wäre, wenn ich mir getraute, das Bunstrichterschild aushängen zu können; so würde meine Lonleiter diese sein: Gelinde und schmeit cheled gegen den Anfänger; mit Bewundes zung zweifelnd, mit Zweisel bewum

seines Wesens, nach ben verschiebenen Zweigen feiner Thatigkeit und Sinsicht: sondern nach den Liteln feiner einzelnen Schriften, die man nicht felten, soft mit Uebergehung der wichtigsten und bei weitläustiger Zerglieberung der dramatischen Iw gendversuche) nach nichtsbedentenden Gattungsnahe men registermäßig zusammenpaart; da boch jedes seiner besten Werke ein literarisches Individuum für sich, ein Wesen eigner Art ist, "was aller Gränzscheidungen der Kritit spottet," und ost werder Vorgänger noch Nachfolger hat, womit es in eine Rubrit gebracht werden könnte.

Da ich, was Lessing betrifft, Lessingen und feinen Werken mehr glaube, als seinen Beurthet lern und Lobrednern: so kann ich nicht umbin, diese Ansichten und Meinungen, in so fern sie Urtheile sein sollen, nicht bloß wegen bessen, was sie im Ganzen unterlassen, sondern auch wegen des Positiven, was sie im Einzelnen enthalten, three Ferm und ihrem Inhalte nach zu misbit ligen.

Es ist gewiß löblich, daß man Leffingen ger tobt hat, und noch lobt. Man tann in diesem Stude auf die rechte Weise des Guten auch wohl nicht so leicht zu viel thun; und was ware kleiw Wher, als einem Manne von der feltenften Größe

feinen Kinhm mit angflichem Geiz darzuwiegen? Aber war ware auch ein: Lob ohne die strengste Prafung und das freieste Urtheil? Jum wenigsten Leffings durchaus unwurdig; so wie alle unbes simmite Bewunderung und unbedingte Vergötter tung, welche, wie auch dieses Beispiel wieder bestatigen kann, durch Einseitigkeit gegen ihren Ges genstand selbst so leicht ungerecht wird.

Wan sollte doch nun auch einmal den Versuch wagen, Lessingen nach den Gefeken zu krittstren; wie er seitlt fün die Geurtheilung großer Dichter und Meister in der Kunst vorgeschrieben hat; ob nicht wielleicht eine solche Arktik die beste Lobrede für ihn sein dürste: ihn so zu bewundern und ihm so nachs zusolgen, wie er wollte, daß man es mit Lus theen halten sollte, mit dem man ihn wohl in mehr als einer Rürksicht vergleichen könnte.

Sene Borschriften sind folgende. "Einen eiens den Dichter tadelt man gar nicht; mit einem mittels mäßigen verfährt man gelinde; gegen einen großen ist man unerbittlich." (Th. IV. S. 34.). "Wenn ich Lunstrichter wäre, wenn ich mir getraute, das Kunstrichterschild aushängen zu können; so würde meine Epnleiter diese sein: Gelinde und schmeis chelpd gegen den Anfänger; mit Bewunder bung zweifelub, mit Zweifel bewum

dernd gegen ben Meister; abschreckent und positied gegen ben Stumpen; höhntich gegen ben Rabaienmacher's und so bitter als möglich gegen ben Rabaienmacher's (Eh. XII. S. 163.),

lleber Luther rebet er so: "Der wahre Luther raner will nicht bei Luthers Schriften, er wik bei Luthers Geift geschückt sein u. s. w. (Th. V. S. 162.). Ueberhaupt war unbegränge te Berachtung bes Buthstabens ein Saups zug in Lessings Charatter.

Freimuthigkeit ist die erfte Pflicht eines jeben, der über Lessing offentlich reden will. Denn wer kann wohl den Sedanken ertragen, daß Lessing irgend einer Schonung bedarfte? Ober wer modei wohl seine Meinung über den Meister der Freimst thigkeit nur surchtsam zu verstehn geben, und angst voll halb reden, halb schweigen? Und wer, der es konnte, darf sich einen Nerehrer Lessings nem nen? Das ware Entweihung seines Namens!

Bie sollte man auf bas kleine Aergerniß Mies ficht nehmen, was etwa zufällig darans entstehen könnte, da Er seibst das ärzste Aergerniß für nichtesiele zeinen Popanz hielt, mit dem gewisse Leute gern alles und jeden Geift der Prüfung verscheuchen möchten?" (Th. VI. S. 152.).: Ja er hielt es sogar für äußerft verächtlich, "daß sich memand die Wälbe zu nehmen

mittet, fich ben Gedereien, welche man bor bem Onbie sien und mirbem Dublicum fo haufig unternimmt, ent gegen gut fellen, woodpreb fie mit bem Lauf ber Beie bas Unfebn einer febr ernfthaften, beiligen Sache gewind men. Da heift es bann über taufent Jahren: "Bar be man benn in die Welt, fo baben febreiben burben: wenn es nicht mahr gewesen mare.? Man hat biet fen giauswurdigen Mannern bamais nicht widerfpres den, und ihr wallt ihnen jest miberiprocen?" ateich ber arofie Dienfehentenner in biefer Stelle Rh. VII. C. 309.) eigentlich von Gedereien gang embrer Art redet: fo ift body allest auch febr and menbbar auf bie Godereien, von benon bier bie Rebe ift. Denn Gederei bauf es bach wolls mme Beifpiel genannt merben, wenn man Leffing jum 3beat bat geibnen Mittelmäßigbeit, jum Self ben ber feichten Aufflarung, bie fo wenig Licht ate Amaft hat, erheben will ? -- ... Wenn es ein mes nia ju beiffend gefagt fein follte - wozu hilff bas Salg, mennman bamit nicht. falgen [011?" (2fr. V. G. 208.).

Nach uft gewiß eine folche Freimächigkeit nühr neshmendig fruchties: denn wenn vo auch sehr wahr ist, mas Leifung einen so richtig als scharffinnig bes mentt hat, "daß his jehr in der Welt noch unandlich mehr übersehen als gesehen

morden ift" (Th. V. S. 256.)? fo ift bein boch nicht minder richtig, bag "Geinden Klugen Beine Beridhrung Statt findet" (Sh. VII. 6. 304.). Diefe nothwendige Preimuthiafeit war be: bei mir, wenn biefe Gigenfchaft mir auch nicht abenhaupt natürlich ware, bod fcon aus ber Mis befangenbeit, mit ber ich Leffings: Gebrifut und ihre Bithingen feunen lernte, haben fafgen millen. : Eine: Babenehmjung, ein Biberfpeuch, bet mins aberraschtehat; uwird gang natürlich fo wiedete esgeben. wie 'et empfangen wurde. Auch follte if mich freuen. wenn alle Diejenigen, welche Leffins immer citiren, ohne feinen Geht; ja oft ohne feine Odmiften grandlich ju fennen ; meine eigenthumis de und für sie paradore Ansicht von ihm, Misbilligung: und Moneigung werth halten wollten. ober fich eben cforwenig barin findenatonnten, wie in Leftings Mebanterie, Onthodorie, Mifrologie und Dolemit.

i. Jene Umb efangenheit ward mir dadurch möglich, daß ich nicht. Lessings Zeitgekroffe war, und also weder mit noch wider den Strom der der seinlichen. Weinung aber eifen: zu gehn braucker Sie ward noch erhöht durch den zukällichen Ums finnd, daß mich Lessing erft spär und nicht ober aus fing zu interessien; als bis ich sieh nich selbsteiner.

big genug war, um mein Augenmert auf bas Bange richten, um mich mehr fur ihn und ben Beift feiner Behandlung als für bie behandetten Gegenstände intereffiren, und ihn frei betrachten au tonnen. Denn fo lange man noch am Gooff flebt. fo lange man in einer bofondern Runft, und Biffenfchaft, ober in der gesammten Bildung aber haupt, noch nicht durch fich latet zu einen gewis fen Befriedigung gelangt ift, melde bem meis tern Fortschreiten so wenig hinderlich ift, bas die fes vielmehr erft burth fie gefichert wird; fe lange man noch raftlos nach einem feften Stand, und Mittelpunct umber fucht: fo lange ift man noch nicht, frei und noch durchaus unfahig, einen Schriftsteller gu beurtheilen. Wer die Deames turgie jum Beispiel etwa in der illiberaten Aft ficht lieft, die Regeln der dramatifchen Dichtfunft aus ihr ju erfahren, pder burch, biefes Medium Aber die Poetif des Ariftoteles Gewißheit an ete Salten und ine Reine gu fommen: der hat fichen noch gar feinen Ginn fur die Individualitat: und Beniglität diefes feltfamen Berts. 3ch eriumera mich noch recht gut, daß ich unter andern ben Las. okoon, tros dem gunftigen Worurtheil und trod bem Eindruck einzelner Stellen , gang unbefriedigs und baber gang mievergnügt aus ber Soud legte;

Die bibliothetarische und antiquarische Mit Erologie des munderlichen Maunes: und feine feltsame Orthodoxie weiß man nur anzustannen. Seine bose Polemit bettagt man fast einmuthig recht sehr, so wie auch, daß der Mann sogar fragmentarisch schrieb, und troß alles Anmahs nens nicht immer lauter Meisterwerte vollenden wollte.

Seine Polemit insonderheit ift, ungeachtet: fie überall ben Sieg bavon getragen hat, und manes auch ba, wo es allerdings einer tiefern hiffos: rifchen Untersuchung und frieischen Burbigung be burft hatte, vorzüglich in Sachen bes Befchmadt, bei seiner bloß polemischen Entscheidung hat bewens. den laffen, bennoch felbft fo vollig vergeffen, daß es vielleicht fur viele, welche Berehrer Leffings ju fein glauben, ein Paradoron fein wurde, wenn man behauptete, ber Unti : Bobe verdiene nicht etwa bloß in Rucksicht auf zermalmende Rraft ber Berebe famfeit, überraschende Gewandheit und glangenden Ausbruck, fondern an Genialität, Philosophie, felbft an poetifchem Geifte und fittlicher Erhabenhoit einzels ner Stellen, unter allen feinen Schriften ben erftet Denn nie hat er fo aus dem tiefften Gelbft Rang. gefdrieben, als in diefen Erplofionen, die ihm bie Dibe des Rampfe entriff, und in benen der 2006

feines Gemuthe im reinften Glang fo ungweibeutig hervorftrahlt. Bas tonnten und murben auch wohl Die Berehrer ber von Lessing immer fo bitter verachtet ten und verspotteten Bofichfeit und Deceng, "für welche die Polemit überhaupt wohl weber Runft noch Biffenschaft fein mag," ju einer Polemit fagen, ger gen welche fie felbst & ich te's Denfart friedlich und feine Schreibart milbe nennen mußten? Und bas in einem Zeitalter, wo man nachft ber Dipftit nichts fo fehr scheut als Polemit, wo es herrschender Grunds fat ift, funf grade fein ju lassen, und bie Sache ja nicht fo genau ju nehmen, wo man alles dulben, ber fconigen und vergeffen tann, nur ftrenge rudfichtelofe Rechtlichkeit nicht? Wenn diese Leffingsche Polemit micht glucklicherweife fo vergeffen, viele feiner beften' Odriften nicht fo unbefannt waren, daß unter huns bert Lefern vielleicht taum Giner bemerfen wird, wie abnlich bie Kichtische Polemit ber Leffingschen fet, nicht etwa in etwas Zufalligem, im Colorit ober Styl, fonbern grade in dem, was das wichtigfte ift, in ben Sauptgrundfagen, und in dem, mas am meis ften auffällt, in einzelnen ichneibenden und harten Bendungen.

Leffings Philosophie, welche freilich wohl unter allen Fragmenten, die er in die Belt warf, am meisten Fragment geblieben ift, da fie in einzels

nen Winten und Andeutungen, oft an dem unscheine barften Ort andrer Bruchftucke, über alle feine Ber te ber lettern, und einige ber mittlern und erfen Epoche feines geiftigen Lebens gerftreut liegt; feine Philosophie, welche für den Krititer, der ein philos fophischer Runftler merben mill, bennoch fein follte. mas ber Tarfo für ben bildenden Runftier; Left fings Philasophie scheint man nur als Peraniassung ber Jafobifchen, ober gar nur ale Unbang ber Mendelsohnschen zu tennen! Man weiß nichts ber von ju fagen, als daß er bie Bahrheit und Um. terfuchung liebte, gern ftritt und widerfprach, febr gern Paradoren fagte, gewaltig viel Scharffine befaß, Dummtopfe mit unter ein wenig jum Be ften hatte, an Universalität ber Renntniffe und Bielfeitigfeit bes Geiftes Leibnigen auffallens abe nelte, und gegen bas Ende feines Lebens leiber ein Spinosift murbe!

Bon seiner Philologie erwähnt man, bag er in der Conjecturalkritik, welche der Gipfel der philologischen Kunft sei, ungleich weniger Starke besihe, als man wohl erwarten möge, da er dach in der That einige der zu dieser Wissenschaft ersor derlichen und ersprieslichen Geistesgaben von der Natur erhalten hätte,

Bas die harmonisch Platten, jene wurdigen

Dichter und Aunstrichter, die so unermüdet geschäft, tig sind, alles Göttliche und Menschliche in dem Sprup der humanität auszulösen, sich von der nachahmungswürdigen Universalcorrectheit des weisen nüchternen Lessing eingebildet haben, ist schon erwähnt worden. Diese haben denn auch nachtstich seine dramaturgischen und sonst zur Poetik und Theorie der Dichtarten gehörigen Fragmente, und Fermente, die er wohl selbst so nannte, sierr, und zu heiligen Schristen und symbolischen. Büchern der Lunktehre erkieset.

Dies sind ungefähr die hauptsichsichken Ger, sichtspuncte und Rubriken, nach welchen man von lessing aberhaupt etwas geurtheilt oder gemeint hat. Wie alles das, was er in jedem dieser Fåder sein foll oder wirklich war, wohl zusamment hängen mag, welcher gemein same Geist Alles beseit, was er deun eigentlich im Ganzen war, kin wollte, und werden mußte; darüber scheint man san nichts zu urtheilen und zu meinen. Gehet man sonst dei seiner Charakteristit ins Einzelne: swischieht dies nicht etwa nuch den verschiedenen Stufen seiner litterarischen Vildung, den Epochen kines Geistes, und mit der Unterscheidung des eignen Styls und Tons eines jeden, woch nach den vorharrschenden Richtungen und Reigungen

steiner Befens, nach ben verschiedenen Zweigen feiner Thatigkeit und Sinsicht: sondern nach den Liteln feiner einzelnen Schriften, die man nicht felten, soft mit Uebergehung der wichtigken und bei weitläuftiger Zergliederung der dramatischen Iw gendversuche) nach nichtsbedentenden Gattungsnaße men registermäßig zusammenpaart; da doch jedes feiner besten Werke ein literarisches Individuum für sich, ein Wesen eigner Art ist, "was aller Branzscheidungen der Kritit spottet," und oft wer der Vorgänger noch Nachfolger hat, womit es in eine Rubrit gebracht werden könnte.

Da ich, was Lessing betrifft, Lessingen und feinen Werken mehr glaube, als seinen Geurtheb tern und Lobrednern: so tann ich nicht umbin, diese Ansichten und Meinungen, in so fern sie Urtheile sein sollen, nicht bloß wegen bessen, was sie im Ganzen unterlassen, sondern auch wegen bes Positiven, was sie im Einzelnen enthalten, ihrer Ferm und ihrem Inhalte nach zu misbibligen.

Es ist gewiß löblich, bag man Leffingen ger tobt hat, und noch lobt. Man tann in diesem Stude auf die rechte Weise des Guten auch wohl nicht so leicht zu viel thun; und was ware kleim Mart, als einem Manne von der feltenften Größe

feinen Anhm mit angstlichem Geiz darzuwiegen? Aber war ware auch ein: Lob ohne die strengste Ordsung und das freieste Urtheil? Jum wenigsten Leffings durchaus unwürdig; so wie alle under kimmite Bewunderung und unbedingte Vergöttet tung, welche, wie auch dieses Beispiel wieder ber kütigen kann; durch Einseitigkeit gegen ihren Ges genstand selbst so leicht ungerecht wird.

Man sollte doch nun auch einmal den Berfuch wagen, Lessingen nach den Gesetzen zu kritisten; die der selbst fün die Beuetheilung großer Dichter und Meister in der Kunst vorgeschrieben hat; ob nicht wielleicht eine solche Kritit die beste Lobrede für ihn sein dürste: ihn so zu bewundern und ihm so nacht zusolgen, wie er wollte, daß man es mit Lus theon halten sollte, mit dem man ihn wohl in mehr als einer Rücksicht vergleichen könnte.

Sene Borschriften sind folgende. "Einen eiens den Dichter tadelt man gar nicht; mit einem mittels mäßigen verfährt man gelinde; gegen einen großen ist man unerhittlich." (Th. IV. S. 34.). "Wenn ich Lunstrichter wäre, wenn ich mir getraute, das Kunstrichterschild aushängen zu können; so würde meine Lonleiter diese sein: Gelinde und schmeis chelud gegen den Anfänger; mit Bewundes zung zweiselnd, mit Zweisel bewum

bernd gegen ben Meister; abschredend und positionegen ben Stumper; höhnisch gegen ben Rabeienmachte? und so bitter als möglich gegen ben Rabeienmachte? (Th. XII. S. 163.),

lleber Luther rebet er for "Der mahre Luther raner will nicht bei Luthers Schriften, er will bei Luthers Geift gefchiet fein u. f. w. (Th. V. S. 162.). Ueberhaupt war unbegrange te Berachtung bes Buchftabens ein Sauper jug in Leffings Charafter.

Freimuthig keit ift die erfte Pflicht eines jeben, ber über Lefting öffentlich reben will. Denn wer kann wohl den Gedanken ertragen, daß Lefting trgend einer Schonung bedürfte? Ober wer mode wohl seine Meinung über den Meister der Freimus thigkeit nur furchtsam zu verstehn geben, und angste voll halb reben, halb schweigen? Und wer, bet es konnte, darf sich einen Berehrer Leftings nens wen? Das ware Entweihung seines Namens!

Bie folite man auf bas kleine Aergernis Bides ficht nehmen, was etwa zufällig daraus entstehem könnte, da Er feibst das ärgke Aergernis für nichessals getnen Popany hielt, init dem gewisse Leute gern alles und jeden Geift der Prüfung verscheuchen möchten? (Th. VI. S. 152.).: Ja er hielt es sogar für äußerst verächtlich, "daß sich niemand die Wälbe zu nehmen

affect, Sch ben Gedereien, welche man bor bem Onblie eine und mirbem Dublicum fo haufig unternimmt, ent gegen gui fellen, mobbreb fie mit bem Lauf ber Zeit bas Unfebn einer febr ernfthaften, beiligen Sache gewind men. Da heißt es bann über taufend Jahren: "Bate be man benn in die Welt, fo haben fdreiben butten; wenn es nicht mahr gewesen mare? Dan hat biet fen glaubmurbigen. Mannern bamals nicht wiberfpret chen, und ihr wollt ihnen jest miberiprechen?" Die gleich ber große Menfchentenner in biefer Stelle Eh. VII. S. 309.) eigentlich von Gedereien gang embrer Art redet: so ift bosh alles auch febr and menbbar auf die Gedereien, von benon bier bie Rebe ift. Denn Gederei barfces bach mobs mmi Beifpiel genannt merben, wenn man Leffing jum Sbeal ber golbnen Mittelmäßigfeit, jum Belt ben ber feichten Auftlarung, bie fo wenig Licht ale Anaft hat, erheben will ? - ,, Benn es ein wes nig zu beißend gefagt fein follte - wozu biffe bas Galg, wennman bamit nicht falgen [e11? 4 (Th. V. G. 208.).

Luch ist gewiß eine folche Freimächigkeit nicht pothwendig struchtios: denn wenn es auch sehr wahr ist., was Lessing einen so richtig als scharffinnig bes meett hat, "daß his jehr in der Welt noch unandlich mehr überschen als gesehem

morben ift" (Th. V. G. 256.)? fo ift beine boch nicht minder richtig, daß "bet ben Rlugen Beine Beridhrung Statt findet" (Eh. VII. S. 304.). Diefe nothwendige Freimuthigsen wat be: bei mir, wenn biefe Eigenfchaft wir auch nicht überhaupt natürlich ware, bod fcon aus ber Und befangenheit, mit ber ich Leffings: Schuffen und ihre Birbingen feunen lernte, baben folgen millen. : Eibe: Babenehming, ein Biberfpeuch, bet mins aberrascht that unirb a ann natürlich for wiedete gegeben, wie'et empfangen wurder. Ituch follte is mich freuen, wenn alle biejenigen, weiche Leffing immer citiren, ohne feinen Boht; ja oft ohne feine Schriften grandlich ju fennen ; meine eigenthuntik the und für fie paradore Anficht von ihm . Misbilligung: und Abneigung werth halten wollten. aber fich eben zo wonig barin finden tonnten. wie! in Leffings Medanterie, Onhoborie, Mifrologie und Wolemit.

i. Jene Umbefangenheit: ward mir dadurch möglich, daß ich nicht. Lessings Zeitzenosse wurt und miber den Strom ider de fentlichen. Weinung aber eifn: zu gehn brauchten Ste ward noch erhäht durch den gistellichen Ums fand, daß mich Lessing erft spat: und nicht ober aus fing zu interessien; als bis ich sieft und felbstftame

big genug war, um mein Augenmert auf bas Bange richten, um mich mehr fur ihn und ben Beift feiner Behandlung als fur bie behandelten Begenftande intereffiren, und ihn frei betrachten gu tonnen. Denn fo lange man noch am Gioff Hebt, fo lange man in einer befondern Runft: web Biffenfchaft, ober in ber gesammten Bilbung aber haupt, noch nicht durch fich fabet ju einen gewiß fen Befriedigung gelangt ift, melche bem meis tern Fortschweiten fo wenig binberlich iff, baß die fes vielmehr erft durch fie gefichert wird; fo lange man noch raftlos nach einem feften Stand und Mittelpunct umber fucht: fo lange ift man noch nicht, frei und noch durchaus unfabig, einen Schriftsteller in beurtheilen. Wer bie Dramet turgie jum Beispiel etwa in der illibergien Aft ficht lieft, die Regeln der dramatischen Dichtfunft aus ihr ju gerfahren, ober burch, diefes Medium Aber die Doetit des Ariftoteles Gemifiheit in Des halten und ins Reine gu tommen : der hat fichen noch gar feinen Sinn für die Individualität, und Beniglität biefes feltfamen Berts. 36 erinnere mich noch recht gut, daß ich unter andern ben Lasofoon, tros dem gunftigen Borurtheil und trod bem Eindruck einzelner Stellen, gang unbefriedige und baber gang mievergnügt aus ber Saud legte;

Ach hatte das Buch namlich mit' ber thorichten Boffnung gelefen, hier bie baare und blanke und Menfefte Biffenschaft über die erften und letten Brande ber bildenben Runft, und ihr Berhaltnif jur Doefie, ju finden, welche ich begehrte und verlangte. Go lange ber Grund fehlte, mar ich for einzelne Bereicherungen nicht empfanglich, und Erremngen ber Biffbegier brauchte ich nicht. Befen war intereffirt, und noch nicht Studium, b. h. unintereffirte, freie, burch fein beftimmtes Ber barfniff, barch feinen beftimmten 3weck befchrantte Betrachtung und Unterfuchung, woburch allein ber Beift eines Mutors ergriffen und ein Urtheil Aber ihn hervorgebracht werden fann. So ainas mit mehreren Schriften Leffinas. Kabe ich diese Sunde, wenn es eine ift, reichlich abgebaft. Denn feitbem mein Ginn fur Leffing. Die ein Schwärmer ober ein Spotter es ausbrucken marbe, jum Durchbtuch gefommen, und mir ein Richt über ihn aufgegangen ift, find feine fammtlichen Berte, ohne Ausnahme bes geringften und unfruche Swesten, ein wahres Labytinth für mich, in welches tch außerst leicht ben Eingang, aus bem ich aber nur mit der außerften Schwierigfeit den Ausweg finben finn...

Diefes Studium und jene Unbafangenheit allein

tonner mit ben fonft unerfestlichen Mangel einer le: benbigen Befanntschaft mit Leffing einis dermaffen erfeben. Gin Mutor, er fei Runftler ober Denter, ber alles, mas er vermag, bder weiß, ju Papiere bringen tann, ift jum mindeften tein Genie. Es glebt ihrer, die ein Talent haben, aber ein fo bes fchranttes, fo isolittes, daß es ihnen gang fremb tagt, als ob es nicht ihr eigen, als ob es ihnen nur angeheftet ober geliehen mare. Bon biefer Art mat Leffing nicht. Er felbft war mehr werth, als alle feine Talente. In feiner Individualität lag feine Große. Richt bloß aus ben Rachrichten bon feinen Gefprachen, nicht blog aus ben, wie es fcheint, bisher fehr vernachtäffigten Briefen, bet ren einer ober bet anbere fur ben, welcher nur Lefe fingen im Lessing fucht und birt und Sinn hat fur feine genialifche Inbivis dualitat, inehr werth ift als manches feiner beruhme rteften Werte: auch aus feinen Schriften felbft mochte man faft vermuthen, er habe bas leben bige Beforach noch mehr in ber Gewalt gehabt als bes fchriftlichen Ausbruck, er habe hier feine innerfte und tieffte Eigenthumlichkeit noch flater und breifter mits theilen tonnen. Bie lebendie und bialbaifch feine Profa ift, bebarf teiner 2luseinanbetfegung. Intereffantefte und bas Grandichfte in feinen Schrift

ten find Binte und Andeutungen, bas Reiffte und Bollendetfte Bruchftude von Bruchftuden. Das Befte, was Leffing fagt, ift was er, wie errathen und gefunden, in ein paar gediegenen Worten voll Kraft, Beift und Galg hinwirft; Borte, in denen, mas die dunkelften Stellen find im Gebiet des menfchlis fchen Beiftes, oft wie vom Blis ploblich erleuchtet, das Beiligste hochit feck und fast frevelhaft, das Allgemeine fte hochft fonderbar und launig ausgedrückt wird. zeln und compact, ohne Zergliederung und Demone ftration. fichen feine Sauptfate ba, wie mathemas tische Ariome; und seine bundigften Raisonnements find gewöhnlich nur eine Rette von wißigen Einfall len. Bon folchen Mannern mag eine turge Unterre: dung oft lehereicher fein und weiter führen, als ein langes Wert! 3ch wenigstens tonnte die Befriedis aung bes feurigen Bunfches, grade biefen Dann fer ben und fprechen ju durfen, vielleicht mit Entfagung auf den Genuß und den Bortheil von irgend einem feiner Berte an meinem Theil crtaufen wollen! Ueber bie Unmöglichfeit, diefes Berlangen erfüllt zu fehn. fann mich mur die erwähnte Unbefangenheit und Kreis muthigfeit troften.

Wenn aber auch die lette noch so groß ware: fo wurde ich es doch kaum wagen, meine Meinung über Lessing offentlich zu fagen, wenn ich sie nicht im Gangen birch Leffings Maximen vertheibigen, und im Ginzelnen durchgangig mit Autoritäten und ents schiedend beweisenden Stellen aus Leffing belegen könnte; so unendlich verschieden ift meine Ansicht Leffings von der herrschenden.

Man meint zum Beispiel nicht nur, sondern man glaubt sogar entschieden zu wissen, daß Lessing einer der größten Dichter war; und ich zweisle sogar, ob er üherall ein Dichter gewesen sei, ja ob er poetischen Sinn und Kunstgefühl gehabt habe. Dagegen brauche ich aber auch zu dem, was er selbst über diesen Punct sagt, nur sehr wenisges hinzuzusügen.

Die Sauptstelle steft in ber Dramaturgie. "Ich bin" sagt er in bein außerst charafteristischen Epilog ber Dramaturgie, sines Werts, wels ches, darin einzig in seiner Art, von einer mercanstilischen Veranlassung und von dem Vorsatz einer wos chentlichen Unterhaltung ausgeht und, ehe man sichs versieht, den populären Sorizont himmelweit überstos gen hat, und um alls Zeitverhältnisse unbefümmert, in die reinste Speculation versunfen, mit taschem Lauf auf das paradore Ziel eines poetischen Eustlides lossteuert, dabei aber auf feiner excentrissichen Vahn so individuell, so lebendig, so Lessingisch ausgeführt ist, daß man es selbst ein Monodear

ma nennen könnte: — "Ich bin, sagt er hier (Th. XXV. S. 376. folg.) weber Schanfpischer noch Dichter."

"Man erweiset mir wohl manchmal die Chre, mich fur ben lettern zu erfennen. Aber nut. weil man-mich vertennt. Aus einigen bras matifchen Berfuchen, die ich gewagt habe, follte man nicht so freigebig folgern. Dicht jeder, der ben Dinsel in die Sand nimmt und Rarben verquiftet, ift ein Mabler. Die altesten von jenen Berfuchen find in den Jahren hingeschrieben, in welchen man Luft und Tuchtigfeit fo gern får Bente balt. Bas in ben neuern Erträgliches ift, bavon bin ich mir febr bewußt, daß ich es einzig und allein bet Rritit ju verdanken habe. 3ch fuble die les bendige Quelle nicht in mir, die fich burch eigene Kraft emporarbeitet, burch eigene Kraft in fo reichen, fo frifchen, fo reinen Strablen aufs fchießt: ich muß alles burch Druckwerf und Rohren in mir beraufpreffen. 3ch murbe fo arm, fo falt, fo furglichtig fein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hatte, frembe Schage befcheit ben ju borgen, an fremben Leuer mich ju marmen und durch Die Gidfer ber Runft mein Auge gu ftars fen. 3d bin baber immer beschänt und verbrießich

geworden, wenn ich jum Nachtheil ber Kritik etwas las oder hörte. Sie foll das Genie erstiden: und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was dem Genie sehr nahe kömmt. Ich bin ein Lahmer, bem eine Schmahfchrift auf die Krücke unmöglich ers hauen kann.

"Doch freilich: wie die Rrucke dem Lahmen wohl hilft, fich von einem Orte jum andern ju bewegen, aber ihn nicht jum Laufer machen tann : fo auch die Rritif. Wenn ich mit ihrer Gulfe etr was ju Stande bringe, welches beffer ift, als es einer von meinen Talenten ohne Rritif machen wurde: fo toftet es mir fo viel Zeit, ich muß von andern Geschäften fo frei, von unwillführlichen Berftrenungen fo ununterbrochen fein, ich muß meine gange Belefenheit fo gegenmar tig haben, ich muß bei jedem Schritt alle Be: merfungen, die ich jemals über Sitten und Leibens schaften gemacht, fo ruhig durchlaufen tonnen, daß. gu einem Arbeiter, ber ein Theater mit Reuigfeis ten unterhalten foll, niemand ungeschiefter fein fann, als ich."

Man hat diese wichtige Stelle, welche meis nes Erachtens der Text zu allem, was sich über Leffings Poesie fagen läßt, ift und bleiben muß, bisher zwar keineswegs überfehen. Rur hat man nicht fefin ober nicht einsehn wollen, was barin gesagt, und was badurch entschieden und über allen Zweisel-erhoben wird.

Vergebens wurde man sich die Starke jener Acuserung durch die Voraussehung zu entkräften sur den, er sei höflich gewesen, und habe es nicht so gar ernstlich gemeint. Dem widerspricht nicht nur der offne, freie, biedre Charakter dieser Stelle, sondern auch der Geist und Buchstade vieler andern, wo er mit der äußersten Verachtung und Verabscheuung wider den salschen Anstand und die falsche Bescheidenheit redet. Nichts stritt so sehr mit seinem innersten Wesen, als ein solches Ses misch von verhaltner Selbstsucht und Gewohnheitst lüge. Das beweisen alle seine Schriften,

Bie freimuthig, ja wie breist er auch das Sute, was er von sich hielt, sagen zu mussen und zu köns nen glaubte, mögen zwei Stellen aus demseiben Stud der Dramaturgie mit jener in Erinnrung brins gen, welche den Inhalt jener bestätigen und erlautern; deren eine überdem ganz vorzüglich ins Licht seht, wie Leffing über seine Kritit selbst urtheilte; und deren andere an ihrem äußerst tecken Tone jenes Bewußtsein von Genialit tat, wenn auch nicht grade von poetischer, von

rath, welches sich im gangen Spilog ber Dramaturgie kund giebt.

- "Seines Fleißes fagt er (Th. XXV. S. 384.) barf fich jederman ruhmen: ich glaube die dramas tifche Dichtfunft studirt zu haben; fie mehr ftus birt zu haben als zwanzig, die fie aus: uben. Auch hobe ich fie'fo weit ausgeübt, als es nothig ift, um mitsprechen ju barfen : benn ich weiß wohl, fo wie der Mahler fich von niemanden gern tabeln laft, ber ben Pinfel gang und gar nicht zu führen weiß, so auch ber Dichter. Sch habe es menigstens versucht, mas er bewertstelligen anuß, und fann von bem, was ich felbst nicht zu maden vermag, bod urtheilen, ob es fich machen Sich verlange auch nur eine Stimme unter uns, wo fo mancher fich eine anmaaßt, ber, wenn er nicht bem ober ienem Auslander nachplaudern ae: Bernt hatte , ftummer fein wurde , als ein Sifch." -

Nachdem er davon geredet hat, wie er gestrebt habe, den Bahn der deutschen Dichter, den Franzos fen nachahmen heiße so viel, als nach den Regeln der Alten arbeiten, zu bestreiten, fügt er hinzu (S. 388.):

"Ich wage es, hier eine Aeußerung zu thun, man mag sie doch nehmen, wofür man will: Wan nenne mir bas Stuck des großen Corneise te, welches ich nicht heffer machen wolli te. Was gilt die Wette?"

"Doch nein; ich wollte nicht gern, daß man diese Aeußerung sur Prahlerei nehmen könne. Man merke also wohl, was ich hinzu setze: Ich werde es zuverlässig bester machen, — und doch lange kein Corneille sein, — und doch lange noch kein Weis sterstück gemacht haben. Ich werde es zuverlässig bester machen; und mir doch wenig davaus einbilden dursen. Ich werde nichts gethan haben, als was jeder thun kann, der so sest an den Aristoteles glaubt, wie ich."

Bugegeben, baß Leffing fo über feine Poefie bachte, wie er sich außert: ist es ausgemacht, tonnte man einwenden, baß er sich selbst getannt habe?

Sanz und im ftrengften Sinn tenne niemand sich felbst. Bon dem Standpunct der gegenwärtis gen Bildungsstuse restectirt man über die zunächst vorhergegangne, und ahnet die kommende; aber den Boden, auf dem man steht, sieht man nicht. Bon einer Seite hat man die Aussicht auf ein paar angränzende; aber die entgegengesetze Scheibe des bes seelten Planeten bleibt immer verdeckt. Wehr ist dem Menschen nicht gegönnt, Benn aber das Maaß der Selbstenntnis durch das Maaß der Genialität.

ber Bielfeitigfeit und ber Ausbilbung beftimmt wird: fo wage ichs ju behaupten , baß Leffing, phyleich er nicht fabig gewefen mare, fich felbft ju charafterifiren, fich boch in einem vorzuglichen Grae be felbft tannte, und grade fein Departement fei nes Geiftes so gut fannte, als feine Poeffe. Seie ne Poefie verftand er burch feine Rritit, die eben fo alt und mit jener schwesterlich aufgewachsen mar. 11m feine Rritit fo ju verfteben, batte er fruber philosophiren, ober fpater fritifiren muffen, . Die Philosophie mar feine Anlage ju groß und ju weit, als baß fie je hatte reif werben tonnen; wes nigftens hatte er bas hochfte Alter erreichen muffen, um nur einigermaßen jum Bewußtfein berfelben ju gelangen. Bielleicht hatte er aber auch noch außers bem etwas haben muffen, was ihm gang fehlte, nomlich historischen Geift, um aus seiner Philosof phie flug werben ju tonnen, und fich feiner Ironie und feines Conismus bewußt ju werden; benn nies mand tennt fich, in fo fern er nur er felbst und nicht and jugleich ein andrer ift. Je mehr Bielfeitigteit alfo, besto mehr Gelbsttenntniß; und je genialte fcher, defto confequenter, bestimmter, abgeschnittener und entschiedner in feinen Ochranfen.

Die Anwendung auf Leffing macht sich von felbst. Und in teinem Bach hatte Leffing so viel Ere

fahrung, Gelehrfamteit, Stublum, tlebung, Am strengung, Ausbildung jeder Art, als grade in der Poosse. Reins feiner Werke reicht in Rücksicht auf kunstlerischen Fleiß und Feile an Emilia Gas lotti, wenn auch andre mehr Reise des Geistes verrathen sollten. tleberhaupt sind wohl wenige Werste mit dieser Anstrengung des Verstandes, dieser Feinheit und dieser Gorgfalt ausgearbeitet. In diesem Puncte, und in Rücksicht auf jede andre son melle Vollkommenheit des conventionellen Orama muß Nathan weit nachstehn, wo selbst die mas sigsten Forderungen an Consequenz der Charattere und Zusammenhang der Begebenheiten oft genug bes leidigt und getäuscht werden.

In Emilia Galotti find bie bargestekten Gegenstände überdem am entferntesten von Lessings eignem Selbst; es zeigt sich tein unkunkterischer Bweck, keine Nebenrucksicht, die eigentlich haupt sache wäre. Bichtige Umstände bei Lessing, dessen robeste dramatische Jugendversuche schon sast immer eine ganz bestimmte phitosophischpolemische Tendenz haben; der nach Wendelsohns Bemerkung zu den Portraitdichtern gehört, denen ein Charafter um so glücklicher gelingt, je ähnlicher er ihrem Selbst ist, von dem sie nur einige Bariationen zu

Lieblingscharafteren, von entschiedner auffallender Fas milienahnlichkeit ansbilden kannen.

Emilia Galotti ift baber bas eigentliche Sauptwert, wenn es darauf antommt zu bestimmen. mas Leffing in der pottifden Runft gewesen. wie weit er barin gekommen fei. Und was ift Denn nun diefe bewunderte merkwurdige Emilia Salotti? Unftreitig ein gutes Erem ber bramas tifchen Algebra. Man mag es bewundern biefes in Schweiß und Pein producirte Stud des reinen Berg Randes; man mag es frierend bewundern, und bes wundernd frieren; benn ins Gemuth bringte nicht und fanns nicht bringen, weil es nicht aus bem Gemuth gefommen ift. Es ift in der That viel Berftand barin, namlich profaifcher, in biefer profaifchen-Tragodie, ja fogar Geift und Bis. Grabt man aber tiefer, fo zerreift und ftreitet alles, mas ouf der Oberfläche fo vernünftig jusammenguhane gen fchien. Es fehlt an jenem poetifchen Ber ftande eines Chatspeare, Goethe ober Tieck, In den genialifchen Berten bes von diefem poetiz fchen Berfande geleiteten Inflincts enthullt alles. was beim erften Blick fo mabr, aber auch fo incons fequent und eigensinnig, wie die Matur felbft auf? fallt, bei grundlicherem Forfchen ftets innigere Bars monie und tiefere Rothwendigkeit. Nicht fo bei

Ceffing! Manches in ber Emilia Galotti hat fogar ben Bewunderern Zweifel abgedrungen, die Leffing nicht beantworten zu können gestand. Aber wer mag ins Einzelne gehn, wenn er dem Ganzen allen Berth absprechen muß?

Kann ein Kanftler wohl tälter und lieblofer von seinem vollendetsten und tüustlichsten Werke res den, als Etsting bei Uebersendung dieser kalten Emilia an einen Freund? "Man muß," sagt er, "wenigstens über seine Arbeiten mit semand spres den können, wenn man nicht selbst darü: ber einschlasen soll. Die bloße Versicherung, welche die eigne Kritit uns gewährt, daß man auf dem rechten Wege ist und bleibt, wenn sie auch noch so überzeugend wäre, ist doch so kalt und unstruchtbar, daß sie auf die Ausarbeitung keinen Einstuß hat." (Th. XXX. S. 167.) Und bald dars auf gar: "Ich danke Gott, daß ich den ganzen Plunder noch und nach wieder aus den Gedanken vers liehre." (Th. XXVII. S. 341.)

Mit welchem gehaltnen Enthusiasmus, und in jeder Rucficht wie gang anders rebet er bagegen vom Nathan! Zum Beispiel in folgender Stelle: "Benn man fagen wird, daß ein Stud von fo eigner Sendeng nicht reich genug an eignen Schönheiten sei: so werde ich schweigen, aber mich

nicht schämen. Ich bin mir eines Ziels bewußt, und ter bem man auch noch viel weiter mit allen Sheen bleiben kann. — Noch kenne ich keinen Ort in Deutschland, wo dieses Stuck schon jest ausgeführt werden könnte. Aber heil und Glück dem, wo es zuerst aufgeführt wird." (Leb. Th. I. S. 420.) Eben so auch in einigen andern Stelt ten, die wegen besten, was sie über den polemischen Ursprung und die philosophische Tendenz des Stucks unthalten, sogleich angeführt werden sollen.

Mathan tam aber freilich aus dem Gemuth, und bringt wieder hinein; er ift vom schwebenden Beift Gottes unverfennbar burchglaht und überhaucht. Mur fcheint es fchwer, ja faft unmöglich, bas fonderbare Bert ju enbriciren und unter Dach und Rach ju Wenn man auch mit einigem Recht fagen tonnte, es fei ber Gipfel von Leffinge poetischem Ge nie, wie Emilia feiner poetifchen Runft; wie benn allerdings im Nathan alle dichterifchen Funten, bie Leffing batte, - nach feiner etgenen Deinung waren es nicht viele (Th. XXVII. S. 43.) - am bichter ften und hellsten leuchten und fpruben: fo hat doch bie Philosophie wenigkens gleiches Recht, fich das Wert ju vindiciren, welches für eine Charafteriftit des gans gen Mannes, eigentlich bas claffifche ift, indem es Leffings Individualität aufs tieffte und vollstant

bigfte, und boch mit vollendeter Popularität darftelle. Wer ben Nathan recht verfteht, fennt Leffing.

Dennoch muß er immer noch mit den Jugende versuchen und den übrigen prosaischen Kunstdramen Lessings in Reih und Glied aufmarschiren, ungeache tet der Künster selbst, wie man sieht, die eigene Tene denz des Werks, und auch seine Unzweckmäßigkeit für die Bühne, die doch bei allen übrigen Dramen sein Ziel war, so klar eingesehen und gefagt hat.

Mehr beforgt um den Rahmen als um ben Mann, und um die Registrirung ber Werke als um den Beift, hat man die nicht minder fomischen als didaktischen Fragen aufgeworfen: ob Rathan wohl -gur bidattifden Dichtart gebore, ober jur to: , mifchen, oder zu welcher andern; und mas er noch haben oder nicht haben mußte, um dieß und jenes gu fein ober nicht zu fein. Dergleichen Problemata find von abnlichem Intereffe, wie die lehrveiche Unterfus chung, was wohl gefchehen fein murbe, wenn Ale rander gegen bie Romer Rrieg geführt batte. than ift, wie mich bantt, ein Leffingisches Gu dicht; es ift Leffings Leffing, das Bert fchlechthin unter feinen Werten in bem porbin beftimmten Sinne; es ift die Fortfebung vom An: ti: Gobe, Numero 3mbif. Es ift unftreitie das eigenste, eigensinnigste und fonderbarfe unter ab

ten Leffingischen Producten. Zwar sub fie fast alle, jedes ein ganz eignes Wert für sich, und wollen durchaus mit der Sinnesart aufgenommen, beobachtet und beurtheilt werden, welche in Saladins Wordten so schon ausgedrückt ist:

— Als Christ, als Muselmann: gleichviel! Im weißen Mantel oder Jamerlont; Im Turban, oder deinem Filze: wie Du willst! Gteichviel! Ich habe nie verlangt,

Dag allen Baumen Eine Rinde mach fe. Aber für teines ift bem Empfänger ber Geift diefts erhabenen Gleich viel fo durchaus nothwendig, wie für Nathan.

"In den Lehrbuchern," fagt Lessing (Th. XXV. S. 385.) "fondre man die Gattungen so genau ab, als möglich: aber wenn ein Genie hohet rer Absichten wegen, mehre derfelben in einem und demfelben Werke zusammensließen läßt, so vergesse man das Lehrbuch, und untersuche bloß, ab es diese Absichten erreicht hat."

Ueber diese Absichten und die merkwurdige Ente frehung dieses vom Enthufiasmus der reinen Bernunft erzeugten und beseekten Gedichts, finden sich glücklicherweise in Lessings Briefen einige sehr infteressante und wirklich classische Stellen. Man, darf

wohl fagen: wenn tein Wert fo eigen ift, fo ift anch teins fo eigen entftanben.

Man konnte es Lessing natürlich nicht verzeihen, baß er in der Theologie bis zur Eleganz, und im Christianismus sogar bis zur Ironie gekommen war. Man verstand ihn nicht, also haßte, verläumdete und verfolgte man ihn aufs ärgsts. Dabei hatte er nun pollends die Schwäche, jedes ungedruckte Buch, wet ches ihm ein Mittel zur Vervollkommung des menschstlichen Geistes werden zu können schien, als ein heilisges Eigenthum der Menschheit zu ehren, und wenn ihm der arme Fündling gar den Finger gedrückt-hatz te, sich seiner mit Zärtlichkeit, ja mit Schwärmeren anzunehmen. Man weiß es sattsam, wie die Fragemente auf die Masse der Theologen gewirkt, und auf den isolierten Gerausgeber zurückgewirkt haben!

In der höchsten Krife dieser Gahrung schreibt er am 11. August bes Jahres 1778: "Da habe ich diese Nacht einen narrischen Sinfall gehabt. 3ch habe vor vielen Jahren einmal ein Schauspiel ente worfen, dessen Inhalt eine Art Analogie mit meinen gegenwartigen Streitigkeiten hat, die ich mir demals wohl nicht träumen ließ. — 3ch glaube, daß sich alles sehr gut soll leien lassen, und ich gewiß den Theologen einen ärgern Possen damit

fpielen will, als noch mit zehn Frag: menten." (Th. XXX. S. 454. 455.)

Die Joee des Nathan stand also mit eis nemmale ganz vor feinem Geiste. Alle seine andern genialischen Werke wuchsen ihm erst unter der Hand, bildeten sich während der Arbeit; erst dann zeigte sich weit von der ersten Veranlassung, was ihm das Liebste und an sich das interessanteste war, und nun Hauptsiche wurde.

"Mein Dathan, fagt er (Th. XXX . 6471. 472.) ift ein Stud, welches ich fcon vor brei Jah: ren vollends aufs Reine bringen und brucken laffen wollte. 3ch habe es jest nur wieder vorgenommen, weil mir auf einmal beifiel, bag ich, nach einis gen fleinen Beranderungen bes Plans, bem Reins be auf einer andern Seite bamit in bie Rlante fallen tonne. - Dein Stud hat mit den jegigen Ochwarzroden nichts zu thun; und ich will ihm ben Beg nicht felbst verhauen, endlich boch einmal aufs Theater au tommen, wenn es auch erft nach humbert Jahren mare. Die Ehenlogen aller geoffenbarten Religionen werden freilich innerlich barauf schimpfen; boch bawiber fich Affentlich zu erflaren, werden fie mohl bleiben laffen. " (Ø. 473.)

😘 . Ein aufmertfamer Bebbachter ber Bucherschreit

benden Offenbarungsschwärmerei wird die letzte Aeuf ferung prophetisch sinden können: was aber die Bet ziehung des Stücks auf das damals Jetzige betrifft, so sehlt doch dem Patriarchen eigentlich nur ein we beigedruckte kleine Hand mit gerecktem Zeigesinger, um eine Persontichteit zu sein, wie auch schon die bürleske Carricatur des Charakters anderetet; und an einem andern Orte nennt er selbst das Ganze geradezu einen dramatischen Absprung der theologischen Streitigkeiten, die damals bei ihm an der Tagesordnung standen, und seine eigene Sache schlechthin geworden waren. (S. 464.).

Können Verfe ein Wert, welches einen so ganz unpoetischen Zweck hat, etwa zum Gedickt machen; und noch dazu folche Verse! — Man höre, wie Lessing barüber spricht: "Ich habe wirk lich die Verse nicht des Wohllauts wegen gewählt" — (eine Bemerkung, auf die mancher vielleicht auch ohne diesen Wink hätte fallen tow nen) — "sondern weil ich glaubte, daß der orientat lische Ton, den ich doch hie und da angeben müsse, in der Poeste zu sehr auffallen wurde. Auch ers laube, meinte ich, der Vers immer einen Abs sprung eher, wie ich ihn jeht zu meiner an der weitigen Absicht bei aller Gelegenheit ers greifen muß." (Th. XXVII. S. 46.)

Man fanns nicht offner und unzweideutiger fagen, wie es mit ber bramatifchen Rorm bes Mathan fiche, als es Leffing felbst gefagt Mit liberaler Rachlaffigfeit, wie Albafi's Rittel ober bes Tempelherrn halb verbrannter Mans tel, ift fie bem Weift und Befen des Berte übers geworfen, und muß fich nach diefem biegen und fcmiegen. Bon einzelnen Inconfequengen und von ber Subordination ber Sandlung, ihrer fteigenben Entwicklung und ihres nothwendigen Zusammens hanges, ja felbst ber Charaftere ifte unnothig viel ju fagen. Die Darftellung überhaupt ift weit hinges worfner, wie in Emilia Galotti. Daber tres ten die naturlichen gehler ber Leffingichen Dramen ftarter hervor, und behaupten ihre alten ichen vers fornen Rechte wieber. Benn die Charaftere auch lebendiger gezeichnet und warmer coloriet find, wie in irgend einem andern feiner Dramen: fo haben fe bagegen mehr von ber Affectation ber manier rierten Darftellung, welche in Minna von Barnhelm, wo die Charaftere guerft anfangen. merflich ju Leffingifiren, Dachbruck und Das nier zu bekommen, und eigentlich charafteriftifch gu werden, am meiften herricht, in Emilia Galots

۲

ti hingegen schon weggeschliffen ift. Selbst Auchaft ist nicht ohne Pratension dargestellt; welche ihm freilich recht gut steht, denn ein Bettler muß Pratensionen haben, sonst ist er ein Lump, dem Kunstler doch aber nicht nachgesehn werden kann. Und dann ist das Wert so auffallend ungleich, wie sonst tein Lessingsches Drama. Die bramatische Form ist nur Behitel; und Recha, Sitta, Daja, sind wohl eigentlich nur Staffelei: denn wie ungalant Lessing dachte, das übersteigt alle Bes griffe.

Der burchgängig cynistrende Ausbruck hat sehr wenig vom orientalischen Ton, ist wohl nur mit die beste Prosa, welche Lessing geschrieben hat, und fällt sehr oft aus dem Costum heroischer Pet: sonen. Ich tadle das gar nicht: ich sage nur, so ists; vielleicht ists ganz recht so. Nur wenn Nasthan weiter nichts wäre, als ein dram at tisch es Runstwert, so wurde ich Verse wie den:

"Noch bin ich völlig auf dem Trocknen nicht;" im Munde der Fürstin bei der edelsten Stimmung und im rührendsten Verhältniß schlechthin sehlerhaft, ja recht sehr lächerlich finden; wenn da noch von einz zeinen Fehlern die Rede sein könnte, wo alsdann das Sanze ein einziger Fehler sein würde. De hohe philosophische Warbe des Stude hat Lessing selbst ungemein schon mit der theatralischen Essectlosigseit oder Essectwidrigseit desselben contrasssirt; mit dem seinem Ton eignen pikanten Gemisch von ruhiger, imiger, tieser Begeisterung und naiver Kalte. "Es kann wohl sein," sagt er (Th. XXX. S. 505. 506.) "daß mein Nathan im Ganzen wer nig Wirkung thun würde, wenn er auf das Theaster kame, welches wohl nie geschehen wird. Genug, wenn er sich mit Interesse nur lieset, und wirder tausend Lesern nur Einer daraus an der Evidenz und Allgemeinheit seis ner Religion zweiseln leent."

Natürlich hat sich benn auch die logische Zunft bas excentrische Wert, (welches seine außer proentlich große Popularität, die ein Born urtheif bagegen erregen könnte, wohl nur seiner polemischen und thetbrischen Gewalt verbankt, und bem Umstande, daß es ben allgemeinen Horizont nie zu überschreiten scheint, wie auch bem, daß boch sehr viele ein wenige dinn haben für Leffing, wenn auch sehr wenige viel) eben sowohl zuzueignen gesucht, wie die poetische; und sicher nicht mit minderm Rechte.

Der eine Meifter ber Beltweishelt meint. Rathan fet ein Panegyrifus auf die Borfehung,

aleichsam eine bramatifirte Theobicee ber Religions geschichte. Bu geschweigen, wie fehr es Leffinge ftrengem Sinn fur bas rein Unenbliche miderfpricht, ben Rechtsbeariff auf die Gottheit anzuwenden: fo ift dieß auch außerft allgemein, unbestimmt und Ein andrer Birtuofe der Dialettit hat nichtsfagend. bagegen gemeint: Die Absicht bes Rathan fei, ben Beift aller Offenbarung verbachtig ju machen. und jedes Suftem von Religion, ohne Unterfchied, als Opftem, in einem gehaffigen Lichte barguftet ten. Der Theismus, fobald er Suftem, fobald er formlich werde, fei bavon nicht ausgeschloffen .-Allein auch diese Erflarung durfte, wenn man fie aus ihrem polemischen Zusammenhang reißen und einen bogmatischen Gebrauch bavon machen wollte außer ber Unrichtigfeit noch den Fehler haben, daß fie bas Bert, welches (wie alle die einen Geift baben) eine Unenblichkeit umfaßt, auf eine gingige allzubestimmte und am . Ende giemtich trie wiale Tendens befdranten murbe.

Man follte überhaupt die Idee aufgeben, ben Rathan auf irgend eine Art von Einheit bringen, ober ihn in eine der durch Gefet und Serfommer geheiligten Facultaten bes menschlichen Geistes eine gaunen und einzunften zu können: denn bei der ge waltsamen Reduction und Einverleibung möchte doch

wohl immer mehr verlohren gehn, als bie gange Sinheit werth ift. Bas hilfts auch, wenn fich was Mathan boch gar nicht bloß ber weifen, fondern lebendig mittheilen foll, benn Das Wichtigfte und Befte barin reicht boch weit über mas ber trockne Beweis allein vermag, mit mathematischer Pracision in eine logische Formel zus fammenfaffen tiebe? Dathan marbe feine Stelle nichts bestoweniger auf bem gemeinschaftlichen Raine der Poefie und Moral (Th. XVIII. S. 5.) behalten, wo fich Leffing fruh gefiel, und auf dem er ichon in den Rabeln fvielte, die als Borübung ju Mathans Mahrchen von ben bren Ringen, welches vollenbet hingewors fen, immer wieder überrafcht, Achtung und bei nat Studien genannt ju werden verdienen, weil fie gwar nicht die Runft, aber boch ben Runftler weiter brachten, wenn auch weit über feine anfange Miche Abficht und Ginficht. Es lebt und schwebt boch ein gewiffes beiliges Etwas im Dathan, wogegen alle fpllogistischen Figuren, wie alle Reguln ber bramatifchen Dichtfunft, eine mahre Lumperei find. Ein philosophisches Resultat oder eine philosophische Tendeng machen ein Wert noch nicht jum Philosos phem: eben fo wenig wie bramatifche Form und Erbichtung es jum Poem machen. 3ft Ernft und

Falt nicht bramatischer, wie manche ber besten Scenen im Nathan? Und die Parabel au Gb. te über die Wirkung der Fragmente ist gewiß eine sehr genialische Erdichtung, deren Zweck und Geise aber dennoch so unpoetisch, oder wie man jeht in D:utschland sagt, so unasthetisch wie möglich ist.

Dug ein Bert nicht die Unfterblichkeit verdies ven oder vielmehr fcon haben, welches von allen bewundert und geliebt, von jedem aber anbers ges nommen und erklart wird? Doch bleibte fehr wuns berbar, eder wie mans nehmen will, auch gang und gar nicht munderbar, bag bei biefer großen Berfchiedenheit von Unfichten, bei biefer Menge ron mehr charafteriftifchen als charafterifirenden Ur theilenbungen, noch niemand auf den Einfall ober auf die Bemertung gerathen ift, bag Dathan beim Lichte betrachtet zwei Bauptfachen ente und also eigentlich aus zmei Werten gus fammengemachfen ift. Das erfte ift freilich Dola mit gegen alle illiberale Theologie, und in diefer Beziehung nicht ohne manchen tieftreffens ben Seitenstich auf ben Christianismus, fing zwar weit mehr Gerechtigfeit wiederfahren ließ, als alle Orthodoren jufammengenommen, aber bad noch lange nicht genug: weil fich im Christianismus theologische Illiberalität, wie theologische Liberalit

tat d alles Gute und alles Schlechte biefes Rache am fraftigfien, mannichfachften und feinften ausges bildet hat; ferner Polemit gegen alle Unnatuty tindische Ruteftelen, und burch Difbilbung in fich ober in andern erzeugten Duminheit und alberne Schnörfel im Berhaltniffe bes Menfchen ju Gbte ? bas Alles mußte Lefflige geiftreiche Ratarlichteit tief emporen, und die Patriarden hatten feinen Abichen noch ju erhoben, feinen Etel zu reifen gewußt. Aber nicht einmal die Religionslehre im Mathanite rein ffentifch, potemifch, blog negativ, wie Sat, Lobiin der angeführten Stelle behaupten in woh Ion Rheinen tounte. Es wird im Rathan :eine? wenn auch nicht formliche, boch gant bestimmte Religionsart, bie freilich voll Abel, Einfatt und Breibeit ift, mis Ideal gang entschieden und positiv aufgeftellt z welches immer eine rheterifche Einfeitigt Leit, bleibt, febald es int Anforuchen auf Albaemeins gultigfeit werbunben ift; und ich weiß nicht, os man Leffing von dem Wornetheil einer objectiven und herrfchenden Religion gang frei fprechen barf, und ob er ben großen Gas feiner, Philosophie : bes Christianismus, baffi fin jebe Bilbungeftufe ber gangen Menfchheit eine eigene Religion gehore, auch aufi Individuen angewandt und ausgebehnt; und bie Mothwendigfeit .nuendlich wieler Religionen eine stehn sie etwa bloß da, wo sie stehn? Ober spricke micht ihr Geist und Sinn überall im ganzen Werke zu sebem, der sie vernehmen will? Und sind dieses nicht die alten heiligen Grundsesten des selbstständigen Lebens? Nämlich für den Weisen heilig und alt, für den Pobel an Gesinnung und Denkart aber ewig neu und thöricht.

So schrieb ich vor beinah vier Jahren, mit ber verläufigen Absicht, ben Nahmen des verehrtm Mannes von der Schmach zu retten, daß er allen schlechten Subjecten zum Symbol ihrer Plattheit dies nen follte; und mit der tieseren, ihn wegzurücken von der Stelle, wohin ihn nur Unverstand und Misverstand gestellt hatte, ihn aus der Poesse und poetschen Kritif ganz wegzuheben und hindber zu suhren in jene Sphäre, wohin ihn selbst die Tem denz seines Geistes immer mehr zog, in die Phie losophie, und ihn dieser, die seines Salzes bedurste, zu vindictren. Ich bin zusrieden mit dieser Absicht, zum Theil auch mit dem, was ich gethan habe, sie u erreichen. Nur vollenden kann ich jest nicht auf

die Art, wie ich damals angefangen habe. Laßt mich also ben Kaden neu anknüpfen mit einem auch

## Etwas bas leffing gefagt bat.

Wenn kalte Zweister selbst prophetisch sprechen, Die klaren Augen nicht das Licht mehr scheuen, Seltsam der Wahrheit Kraft in ihren Treuen Sichzeigt, den Blis umsonst die Wolken schwächen: Dann wahrlich muß die neue Zeit anbrechen, Dann soll das Morgenroth uns doch erfreuen, Dann dürsen auch die Künste sich erneuen, Der Mensch die kleinen Fesseln all' zerbrechen. "Es wird das neue Evangelium kommen."— So sagte Lessing, doch die blode Rotte Gewahrte nicht der aufgeschlosinen Pforte. Und dennoch, was der Theure vorgenommen Im Denken, Forschen, Streiten, Ernst und Spotte, Ist nicht so theuer wie die wengen Worte.

Das ist es, das macht ihn mir so werth; und wenn er nichts bedeutendes gesagt hatte, als dies eine Wort, so mußte ich ihn schon darum eh:

ren und lieben. Und grade er muste es sagen, er, ber gang im klaren Berstande lebte, ber fast ohne Fantasie war, außer im Bis, er mußte es sagen, mitten aus der dicht umgebenden Gemeinheit heraus, wie eine Stimme in der Buste. —

Es sollte nun dem Plane gemäß in diesem Bere such der ausführlichere Beweis folgen, auch die Meis nung sei irrig, Lessing für einen Kunstrichter zu halten; gegründet auf das Factum, daß es ihm an historischem Sinn und an historischer Kenntnis-der Poesse seihte. Und wie ist Einsicht auch bei tritisschem Geiste in diesem Gebiete möglich, wenn es so ganz an Gefühl und Anschauung gebricht?

Ber bedarf noch des Beweises, daß die Frank zosen keine Dichter haben und keine gehabt haben, man mußte denn etwa Buffon und vielleicht Rouse seau so nennen wollen? Und doch kann, was Lesting gegen Corneille oder Voltaire sagt, nicht für Rritik gelten, wegen jener Mangel; soll es aber Polemik sein, so hat er besser auszuweisen, auch durfte der Gegenstand eine andre sodern, nicht so schwerfällig vielleicht in den Anstalten zum Zweck, aber poetischer in der Form.

Sort boch endlich auf, an Leffing nur bas ju ruhmen, was er nicht hatte und nicht konnte, und

trumer wieder feine falfche Tendenz zur Poeste und Rettet der Poesie, statt sie mit Schonung zu et klaren und durch die Erklarung zu rechtsertigen, sie nur von neuem in das grellste Licht zu stellen. Und wenn ihr denn einmal nur bei dem stehen bleiben wollt, was wirklich in ihm zur Reife gekommen und ganz sichtbar geworden ist, so last ihn doch wie er ist, und nehmt sie, wie ihr sie sinder, diese Mischung von Litteratur, Polemik, Wish und Philosophie.

Diese Mischung eben war es; bie mich fcon frube ju ihm jog, und mich noch an ihn fesselt.

Ich mochte ben Charafter berfelben auf meine Weise ausbrücken; und meine Neigung bazu. Wie kann es besser geschehen, als burch eine Antholse gie eigner Gebanken, die im Junern und Aeußern das hin zielen?

Es fei ein gefälliges Tobtenopfer für ben Um fterblichen, ben ich mir fruhe jum Leitstern etz tohr.

Last auch mich der Sitte folgen, die immer allgemeiner mith, allegorische Namen zu lieben, und wenn andre Euch Bluthen oder Früchte in tostlichen Gefäßen reichen, diefe fragmentarische Universalität ganz einfach Eisenfeile nennen, um so durch Ein Symbol noch an das Zerftückelte der, wie es scheit

. bett

auen:

larren

erniß M 96

ed im bids

... 150

ren und lieben. Und grade er mufite es fi ber gang im flaren Berftande lebte, ber Fantasie war, außer im Big, er mußte mitten aus der dicht umgebenden Gemeink wie eine Stimme in der Bufte. —

Es follte nun bem Plane gemäß in fuch ber ausführlichere Beweis folgen, o nung fei irrig, Lessing für einen Krhalten; gegründet auf das Factum, thistorischem Sinn und an historischer Poeste fehlte. Und wie ist Sinsicht schem Geiste in diesem Gebiete möglich ganz an Gefühl und Anschauung gebr

Ber bebarf noch des Beweises zosen teine Dichter haben und keine man mußte denn etwa Buffon und sean so nennen wollen? Und doch king gegen Corneille oder Boltaire Kritik gelten, wegen jener Mänge Polemik sein, so hat er bessere au dürste der Gegenstand eine andre schwerfällig vielleicht in den Anstalleber poetischer in der Form.

- Hört boch endlich auf, an Li ruhmen, was er nicht hatte und n

223 icore fine fine i, wenn I Infe, in the man in burfte. burch die E--vm in des === ---# #== = · · en Schrift 1655 z == \_ \_ -\_ II ..... ) k= . \_ merben fann, \*\*\*\* 36:2 9== . . # == : ige Grunbgefege 2=:: 2 2 - i, mas mitgetheilt 2 = - mand haben, bem " = - = - . 3) man miß es wirts en fonnen, nicht bloß såre es treffenber ju : ... - - - -조금 두 neu ift, ber beurtheilt # ----18 Alte wird einem im Ra 📜 felbft alt wird. menti se 🔔 W = -15

nen mochte, formlofen Form zu erkinern und boch zugleich die innere Natur des Stoffs treffend genug zu bezeichnen.

## Eisenfeile.

Jedes Bolf will auf der Schaubuhne nur den mittlern Durchschnitt seiner eignen Oberfläche schauen; man mußte ihm denn Selden, Musik oder Narren zum besten geben.

Es ist unmöglich, jemanden ein Aergerniß zu get ben, wenn ers nicht nehmen will.

Man muß bas Brett bohren, wo es am bicks fien ift.

Alles beurtheilen ju wollen, ift eine große Bem irrung ober eine fleine Sande.

Es ift inbelifat fich barüber zu wundern, wenn etwas fchon ift oder groß; als ob es anders fein burfte.

Bie viel Autoren giebte wohl unter ben Schrift: Bellern? Autor heißt Urheber.

War nicht alles, was abgenutt werben tann, gleich anfangs fchief ober platt?

Folgendes sind allgemeingultige Grundgesete Der schriftstellerischen Mittheilung :

1) Man muß etwas haben, was mitgetheilt werden foll; 2) man muß jemand haben, dem mans mittheilen wollen dark; 3) man muß es wirts lich mittheilen, mit ihm theilen können, nicht bloß sich außern, allein; sonst wäre es treffender zu schweigen.

Wer nicht felbst gang neu ist, ber beurtheilt bas Neue wie alt; und bas Alte wird einem ims mer wieder neu, bis man felbst alt wird.

aleichfam eine bramatifirte Theobicee ber Religiones geschichte. Bu geschweigen, wie fehr es Leffings ftrengem Sinn fur bas rein Unenbliche miderfpricht, ben Rechtsbeariff auf die Gottheit anzuwenden: fo ift dieß auch außerst allgemein, unbestimmt und Ein andrer Birtuofe ber Dialettit hat nichtsfagend. bagegen gemeint; Die Absicht des Rathan fei, ben Beift aller Offenbarung verbachtig ju machen, und jedes Suffem von Religion, ohne Unterfchied, als Opftem, in einem gehaffigen Lichte darzuftet ien. Der Theismus, fobald er Spftem, fobald er formlich werde, fei bavon nicht ausgeschloffen.-Allein auch diese Erklarung durfte, wenn man fie aus ihrem polemischen Zusammenhang reißen und einen bogmatischen Gebrauch bavon machen wollte. außer der Unrichtigfeit noch den Fehler haben, daß fie bas Bert, welches (wie alle bie einen Seift baben) eine Unendlichteit umfaßt, auf eine ginzige allzubestimmte und am . Ende ziemlich trie. wiale Tendenz befchranten murbe.

Dan follte überhaupt die Ibee aufgeben, ben Mathan auf irgend eine Art von Einheit bringen, ober ihn in eine der durch Gefes und Gerkommen geheiligten Facultäten des menschlichen Geistes eine gaunen und einzunften zu können: denn bei der ger waltsamen Reduction und Einverleibung möchte doch

wohl immer mehr verlohren gehn, ale die gange Sinheit werth ift. Bas hilfts auch, wenn fich alles, was Dathan boch gar nicht bloß bes weisen, fondern lebendig mittheilen foll, benn Das Wichtigfte und Befte barin reicht boch weit über mas ber trocine Beweis allein vermag, mit mathematischer Pracision in eine logische Formel zus fammenfaffen liege? Mathan murbe feine Stelle nichts bestoweniger auf bem gemeinschaftlichen Raine der Poefie und Moral (Th. XVIII. S. 5.) behalten, wo fich Leffing fruh gefiel, und auf bem er icon in ben Rabeln fpielte, bie als Bordbung ju Nathans Mahrchen von ben bren Ringen, welches vollenbet hingewors fen, immer wieber überrafcht, Achtung und beit nas Studien genannt ju werben verbienen, weil fie gwar nicht bie Runft, aber boch ben Runftler weiter brachten, wenn auch weit über feine anfange Miche Abficht und Ginficht. Es lebt und fcmebt boch ein gewiffes heiliges Etwas im Dathan, wogegen alle follogistischen Figuren, wie alle Reguln der bramatischen Dichtfunft, eine mahre Lumperei find. Ein philosophisches Resultat oder eine philosophische Lendenz machen ein Wert noch nicht zum Philosos phem: eben fo wenig wie bramatifche Form und Erbichtung es jum Poem machen. 3ft Ernft und

ř

r

Falt nicht bramatischer, wie manche ber bestem Scenen im Nathan? Und die Parabel au Schife über die Wirkung der Fragmente ist gewiß eine sehr geniglische Erdichtung, deren Zweck und Geist aber dennoch so unpoetisch, oder wie man jeht in Deutschland sagt, so unasthetisch wie möglich ift.

Muß ein Werk nicht die Unfterblichkeit verdies ren oder vielmehr ichon haben, welches von allen bewundert und geliebt, von jedem aber anders ge nommen und erflart wird? Doch bleibte fehr wuns berbar, oder wie mans nehmen will, auch gant und gar nicht wunderbar, daß bei biefer großen Berfchiedenheit von Unfichten, bei biefer Menge ren mehr charafteriftifchen als charafterifirenden Ure theilenbungen, noch niemand auf ben Einfall ober auf die Bemertung gerathen ift, bag Mathan beim Lichte betrachtet zwei Bauptfachen und also eigentlich aus zwei Werken zu fammengewachsen ift. Das erfte ift freilich Dole mit gegen alle illiberale Theologie, und in diefer Beziehung nicht ohne manchen rieftreffene ben Seitenstich auf ben Christianismus, dem Les fing zwar weit mehr Gerechtigfeit wiederfahren ließ, ale alle Orthodoren, jufammengenommen, aber boch noch lange nicht genug : weil fich im Chriftianismus theologische Miberalitat, wie theologische Liberalis

tat , alles Gute und alles Schlechte biefet Rache am fraftigften, mannichfachften und feinften ausges bildet hat; ferner Polemit gegen alle Unnatur; tindifche Runftelen, und durch Digbildung in fich ober in andern erzeugten Dummheit und alberne Schnorfel im Berhaltniffe bes Menichen ju Gott? bas Alles mußte Leffings geiftreiche Matfirlichkeit tief emporen, und die Patriarden hatten feinem Abichen noch ju erhoben, feinen Etcl zu reigen gewußt. Aber nicht einmal die Religionslehre im Dathan ift rein fleptifch, polemisch, bloß negativ, wie Sat Lobitin ber angeführten Stelle behaupten in woh len Rheinen tounte. Es wird im Rathan !eine? wenn auch nicht formliche, boch gang beftimmte Religionsart, bie freilich voll Abel, Ginfatt und Freiheit ift, mis Ibeal gang entschieben und positiv aufgeftellt : welches immer eine rheterifche Ginfeitigi Leit blabt, fobald es init Anforuchen auf Alkaemeins gultigfeit werbunden ift; und ich weiß nicht, ob man Leffing von bem Wornetheil einer objectiven und berrichenden Religion gang frei fprechen barf, und ob er ben großen Gas feiner, Philosophie bes Christianismus, bagi fir jebe Bilbungeftufe ber gargen Merfcheit eine eigene Religion gehore, auch aufi Individuen angewandt, und ausgebehnt; und bie Mothmendigfeit "numblich wieler Religionen eins

wohl fagen: wenn tein Wert fo eigen ift, fo iff anch teins fo eigen entstanden.

Man konnte es Lessing natürlich nicht verzeihen, baß er in der Theologie bis zur Eleganz, und im Christianismus sogar bis zur Ironie gekommen war. Man verstand ihn nicht, also haßte, verläumdete und verfolgte man ihn aufs ärgste. Dabei hatte er nun vollends die Schwäche, jedes ungedruckte Buch, web ches ihm ein Mittel zur Vervollkommung des menschtlichen Geistes werden zu können schien, als ein heiliges Eigenthum der Menschheit zu ehren, und wenn ihm der arme Kündling gar den Kinger gedrückt haute, sich seiner mit Zärtlichkeit, ja mit Schwärmeren anzunehmen. Man weiß es sattsam, wie die Krag: mente auf die Masse der Theologen gewirkt, und auf den isolirten Herausgeber zurückgewirkt haben!

In der höchsten Krise dieser Gahrung schreibt er am 11. August bes Jahres 1778: "Da habe ich diese Racht einen narrischen Sinfall gehabt. Sch habe vor. vielen Jahren einmal ein Schauspiel ents worsen, dessen Inhalt eine Art Analogie mit meinen gegenwärtigen Streitigkeiten hat, die ich mir damals wohl nicht träumen ließ: — Ich glaube, daß sich alles sehr gut soll lefen lassen, und ich gewiß den Theologen einen ärgern Possen damit

fpielen will, als noch mit zehn Frags menten." (Eh. XXX. S. 454. 455.)

Die Joee des Nathan stand also mit eie nemmale ganz vor feinem Geiste. Alle seine andern genialischen Werke wuchsen ihm erst unter der Hand, bildeten sich während der Arbeit; erst dann zeigte sich weit von der ersten Beranlassung, was ihm das liebste und an sich das interessanteste war, und nun Hauptsiche wurde.

" Mein Mathan, fagt er (Th. XXX . 8471. 472.) ift ein Stud, welches ich schon vor brei Jah: ren vollends aufe Reine bringen und brucken laffen mollte. 3ch habe es jest nur wieder vorgenommen, weil mir auf einmal beifiel, baf ich, nach einis gen fleinen Beranderungen bes Plans, bem Feins be auf einer andern Seite bamit in bie Rlante fallen tonne. -Mein Stud hat mit ben jegigen Ochwarzeschen nichts zu thun; und ich will ihm ben Weg nicht felbst verhauen, endlich boch einmal aufs Theater gu tommen, wenn es auch erft nach hurbert Jahren mare. Ebenlogen aller geoffenbarten Religionen merden freilich innerlich barauf schimpfen; boch bawiber fich affentlich zu erflaren, werden fie mohableiben laffen. " (D. 473.)

was Ein aufmertfamer Beobachter ber Bacherfchreit

benden Offenbarungsschwärmerei wird die lette Reussferung prophetisch sinden können: was aber die Besziehung des Stücks auf das damals Jetige betrifft, so sehlt doch dem Patriarchen eigentlich nur eir ne beigedruckte kleine Hand mit gerecktem Zeigesinsger, um eine Personitchkeit zu sein, wie auch schon die bürleske Carricatur des Charakters andew tet; und an einem andern Orte nennt er selbst das Ganze geradezu einen dramatischen Absprung der theologischen Streitigkeiten, die damals bei ihm an der Tagesordnung standen, und seine eigene Sache scholesten geworden waren. (S. 464.).

Können Verfe ein Werk, welches einen so ganz unpoetischen Zweck hat, etwa zum Gedickt machen; und noch dazu folche Verse? — Man höre, wie Lessing darüber spricht: "Ich habe wirk lich die Verse nicht des Wohllauts wegen gewählt" — (eine Vemerkung, auf die mancher vielleicht auch ohne diesen Wink hätte fallen könsnen) — "sondern weil ich glandte, daß der orientas lische Ton, den ich dach hie und da angeben musse, in der Poesse zu sehr auffallen wurde. Auch ers laube, meinte ich, der Vers immer einen Abs prung eher, wie ich ihn jeht zu meiner an der

weitigen Absicht bei aller Gelegenheit ers greifen muß." (Th. XXVII. S. 46.)

Dan fanns nicht offner und unzweibeutiger fagen, wie es mit ber bramatifchen gorm bes Dathan fiebe, als es Leffing felbst gefagt Mit liberaler Rachlaffigfeit, wie Alhafi's Rittel ober des Tempelherrn halb verbrannter Mane tel, ift fie bem Beift und Befen bes Berte übers geworfen, und muß fich nach diefem biegen und fchmiegen. Bon einzelnen Inconfequengen und von ber Subordination ber Bandlung, ihrer fteigenben Entwicklung und ihres nothwendigen Zusammens hanges, ja felbst ber Charaftere ifte unnothig viel ju fagen. Die Darftellung überhaupt ift weit hinges worfner, wie in Emilia Galotti. Daher tres ten die naturlichen Rehler der Leffingfchen Dramen ftarter hervor, und behaupten ihre alten ichon vers fornen Rechte wieber. Benn Die Charaftere auch lebendiger gezeichnet und marmer coloriet find, wie in irgend einem andern feiner Dramen: fo haben fe bagegen mehr von ber Affectation ber manier rierten Darftellung, welche in Minna von Barnhelm, wo die Charaftere juerft anfangen, merklich zu Leffingifiren, Rachdruck und Mar nier ju bekommen, und eigentlich charafteriftifch ju werden, am meiften herricht, in Emilia Galots

ti hingegen schon weggeschliffen ift. Selbst Als haft ist nicht ohne Pratension dargestellt; welche ihm freilich recht gut steht, denn ein Bettler muß Pratensionen haben, sonst ist er ein Lump, dem Run stier doch aber nicht nachgesehn werden kann. Und dann ist das Werk so auffallend ungleich, wie sonst tein Lessingsches Drama. Die dramatische Form ist nur Vehitel; und Recha, Sitta, Daja, sind wohl eigentlich nur Staffelei: denn wie ung alant Lessing dachte, das übersteigt alle Bes griffe.

Der burchgängig cynistrende Ausbruck hat sehr wenig vom orientalischen Ton, ist wohl nur mit die beste Prosa, welche Lessing geschrieben hat, und fällt sehr oft aus dem Costum heroischer Petzsonen. Ich tadle das gar nicht: ich sage nur, so ists; vielleicht ists ganz recht so. Nur wenn Nachhan weiter nichts wäre, als ein dramatisches Kunstwert, so würde ich Verse wie den:

"Noch bin ich völlig auf dem Trocknen nicht;" im Munde der Fürstin bei der edelsten Stimmung und im rührendsten Verhältniß schlechthin sehlerhaft, ja recht sehr lächerlich sinden; wenn da noch von ein zelnen Fehlern die Rede sein könnte, wo alsdann das Sanze ein einziger Fehler sein würde. Die hohe phitosophische Warbe des Stude hat Lessing selbst ungemein schon mit der theatralischen Effectlosigseit oder Effectwidrigseit desselben contras stirt; mit dem seinem Ton eignen pikanten Gemisch von ruhiger, inniger, tieser Begeisterung und naiver Ralte. "Es kann wohl sein," sagt er (Th. XXX. S. 505. 506.) "daß mein Nathan im Ganzen wes nig Wirtung thun wurde, wenn er auf das Theat ter kame, welches wohl nie geschehen wird. Genug, wenn er sich mit Interesse nur lieset, und wirter tausend Lesern nur Einer daraus an der Evidenz und Allgemeinheit seit ner Religion zweiseln lernt."

Datürlich hat sich benn auch die logische Zunft bas excentrische Wett, (welches seine außer proentlich große Popularität, die ein Bor urtheif dagegen erregen könnte, wohl nur seiner polemischen und thetvrischen Gewalt verbankt, und bem Umstande, daß es ben allgemeinen Horizont nie zu überschreiten scheint, wie auch bem, daß boch sehr viele ein wenige dinn haben für Leffing, wenn auch sehr wenige viel) eben sowohl zuzueignen gesucht, wie die poetische; und sicher nicht mit minderm Rechte.

Der eine Meister ber Beltweisheit meint, . Mathan fet ein Panegprifus auf bie Borfehung,

gleichfam eine bramatifirte Theobicee ber Religions gefchichte. Bu gefchweigen, wie fehr es Leffinge ftrengem Sinn für bas rein Unendliche miderfpricht, ben Rechtsbegriff auf die Gottheit anzuwenden : fa ift dieß auch außerst allgemein, unbestimmt und nichtsfagend. Ein andrer Birtuofe der Dialettit hat bagegen gemeint; Die Absicht bes Rathan fei, ben Geift aller Offenbarung verbachtig ju machen, und jedes Suffem von Religion, ohne Unterfchied, als Onftem, in einem gehaffigen Lichte darzuftet ien. Der Theismus, fobald er Spftem, fobald er formlich werbe, fei bavon nicht ausgeschloffen.-Allein auch diefe Erklarung burfte, wenn man fie aus ihrem polemischen Zusammenhang reißen und einen bogmatischen Gebrauch bavon machen wollte außer ber Unrichtigfeit noch ben gehler haben, daß fie bas Bert, welches (wie alle bie einen Geift haben) eine Unenblichkeit umfaßt, auf eine einzige allzubestimmte und am . Ende ziemlich trie. piale Tendeng beschranten murbe.

Man follte überhaupt die Idee aufgeben, ben Rathan auf irgend eine Art von Einheit bringen, ober ihn in eine ber burch Gefet und Berkommen geheiligten Facultaten bes menfchlichen Geiftes eine gaunen und einzunften zu fonnen: denn bei der ger waltsamen Reduction und Einverleitung möchte dech

wohl immer mehr verlohren gehn, als die gange Sinheit werth ift. Bas hilfts auch, wenn fich alles, was Nathan boch gar nicht bloß weifen, fondern lebendig mittheilen foll, benn Das Wichtigfte und Befte barin reicht boch weit über bas, mas ber trodine Beweis allein vermag, mit mathematischer Pracision in eine logische Formel zus fammenfaffen liebe? Nathan murbe feine Stelle nichts bestoweniger auf bem gemeinschaftlichen Raine der Poesie und Moral (Th. XVIII. S. 5.) behalten, wo fich Leffing fruh gefiel, und auf bem er icon in ben Kabeln fpielte, die als Borübung zu Nathans Mahrchen von ben bren Ringen, welches vollendet hingeworf fen, immer wieder überrafcht, Achtung und beit nah Studien genannt ju werden verdienen, weit fie gwar nicht die Runft, aber boch ben Runftler weiter brachten, wenn auch weit über feine anfange Hiche Absicht und Ginficht. Es febt und fcwebt boch ein gewiffes beiliges Etwas im Rathan, wogegen alle fpllogistischen Figuren, wie alle Reguln ber bramatischen Dichtfunft, eine mahre Lumperei find. Ein philosophisches Resultat oder eine philosophische Lendenz machen ein Wert noch nicht zum Philosos phem: eben fo wenig wie bramatifche Form und Erbichtung es jum Poem machen. Sft Ernft und

Falt nicht bramatischer, wie manche der bestem Scenen im Nathan? Und die Parabel an Ste he über die Wirkung der Fragmente ist gewiß eine sehr genialische Erdichtung, deren Zweck und Geise aber dennoch so unpoetisch, oder wie man jest in Deutschland sagt, so unasthetisch wie möglich ist.

Muß ein Werk nicht die Unfferblichkeit verdies ren oder vielmehr fcon haben, welches von allen bewundert und geliebt, von jedem aber anders ges nommen und erflort wird? Doch bleibte fehr wuns berbar, ober wie mans nehmen will, auch gang und gar nicht wunderbar, daß bei biefer großen Berschiedenheit von Unfichten, bei diefer Menge ton mehr charafteriftifchen als charafterifirenden Ute theilenbungen, noch niemand auf ben Einfall ober auf bie Bemertung gerathen ift, bag Rathan beim Lichte betrachtet zwei Bauptfachen ente balt, und also eigentlich aus zwei Werten zue fammengemachfen ift. Das erfte ift freilich Poles mit gegen alle illiberale Theologie, und in diefer Beziehung nicht ohne manchen tieftreffens ben Seitenstich auf ben Christianismus, fing zwar weit mehr Gerechtigfeit wiederfahren ließ, als alle Orthodoren jufammengenommen, aber bad noch lange nicht genug: weil fich im Chriftianismus theologische Illiberalität, wie theologische Liberalit

tat d alles Gute und alles Schlechte biefes Rache am fraftigften, mannichfochften und feinften ausges bildet hat; ferner Polemit gegen alle Unnatur; tindische Runkelen, und burdy Digbilbung in fic ober in andern erzeugten Duminheit und Interne Schnörfel im Berhaltniffe bes Menfchen gu Goter bas Alles mußte Leffinge geiftreiche Ratarlichkeit tief emporen, und bie Patriarchen hatten feinem Abichen noch ju erfoben, feinen Etel zu reigen gewußt. Aber nicht einmal die Religionslehre im Dathan ift rein ffeptifch, potemifch, bloß negativ, wie Sas, Lobiiin Ber angeführten Stelle behaupten ja wob Ien Reinen tounte. Es wird im Rathan feine? wenn auch nicht formliche, boch gang bestimmte Religionsatt, bie freilich voll Abel, Ginfatt und Rreiheit il, ule Ibeal gang entschieben und positiv aufgeftellt z welches immer eine rheterifche Ginfeitigt Leit, blabt, febald es mit Anforuden auf Allaemeins gultigfeit werbunden ift; und ich weiß nicht, ob man Leffing von bem Wornetheil einer objectiven und herrschenden Religion gang frei fprechen barf, und ob er ben großen Gas feiner, Philosophie bes Christianismus, bagi für jebe Bilbungeftufe ber gangen Menfchheit eine eigene Religion gehore, auch aufi Individuen angewandt und ausgebehnt, und bie Mothwendigfeit .unendlich wieler Religionen eins

gefeben hat. Aber ift nicht noch etwas gang anber im Mathan, auch etwas philosophisches, von jes ner-Religionslehre, an die man fich allein gehalters hat, aber noch gang verfchiednes, mas zwar flart bamit sufammen bangt, aber boch auch wieder gans weit bavon liegt, und volltommen für fich beftebes fann? Dahin gielen vielleicht fo manche Dinge, die gar nicht bloß als jufallige Beilage und Umgebung erfcbeinen, dabei von der polemischen Weranlaffina und Tendeng am entfernteften, und boch fo gewals tig accentuirt find, wie der Derwifch, ber fo feft auftritt, und Mathans Beschichte vom Beriuft ber i fieben Sohne und von Recha's Adoption, die jes bem, ber welche hat, in die Eingeweibe greift. Bas anders regt fich hier, als fittliche Begeifterung für die sittliche Rraft und die sittliche Ginfalt der biebern Matur? Bie liebenemurbig und glangend erfcheint nicht felbft bes Rloft erbeuders fromme Einfalt, beren robes Gold fich mit ben Schlacken bes fünftlichen Aberglaubens nicht vermifchen fann ? Bas thuts bagegen, baß ber gute Riofterbruber eis nigemahl ftart aus bem Charafter fallt? Es folgt baraus bloß, daß die dramatifde Form für bas. was Rathanift und fein foll, ihre fehr geoßen Ine conveniengen haben mag ze obgleich fie Leffingen fehr naturlich. ig nothwendig war. Nathan der

TES e ife ift nicht bioß bie Fortfegung bes Unti: Gitte Dumero Zwolf: er ift auch und ift eben fo febr ein Dramatifirtes Elementarbuch bes hoheren Eus nismus. Der Ton des Gangen, und Alhafi, bas verfteht fich von feibst; Dathan ift ein reicher Cynifer von Abel; Saladin nicht minder. ; Die Suk tanfchaft mare feine tuchtige Ginmendung: felbft Bu: lius Cafar mar ja ein Beteran bes Cynismus im gros Ben Styl; und ift die Sultanschaft nicht eigentlich eine recht cynische Profession, wie die Moncherei, bas Ritterthum, gemiffermaagen auch der Sandel. und jedes Berhaltniff, wo die funftelnde Unnatur ihe ren Gipfel erreicht, eben baburch fich feibft überfpringt, und den Beg gur Audfehr nach unbedingter Natur. freiheit wieder offnet? Und ferner: Alhafi's bew ber Lehrfaß:

"Ber -

Sich Anall und gall ihm felbft ju les ben, nicht

Entfoliegen fann, der lebet andrer Stlav

Auf immer;"
und Nathan's galones Bort:

"Der mahre Bettler ift. .... Doch einzig und allein ber mahre Lb

nig!, - 1 1 11 11

stehn sie etwa bloß ba, wo sie stehn? Ober sprickt nicht ihr Geist und Sinn überall im ganzen Werke zu jedem, der sie vernehmen will? Und sind dieses nicht die alten heiligen Grundsesten des selbstständigen Lebens? Nämlich für den Weisen heilig und alt, für den Pobel an Gesinnung und Denkark aber ewig neu und thöricht.

So schrieb ich vor beinah vier Jahren, mit der verläufigen Absicht, den Nahmen des verehrten Mannes von der Schmach zu retten, daß er allen schlechten Subjecten zum Symbol ihrer Plattheit dies men sollte; und mit der tieseren, ihn wegzurücken von der Stelle, wohin ihn nur Unverstand und Misverstand gestellt hatte, ihn aus der Poesse und poetschen Kritif ganz wegzuheben und hinüber zu führen in jene Sphäre; wohin ihn selbst die Tew denz seines Geistes immer mehr zog, in die Phis losophie, und ihn dieser, die seines Salzes bedurste, zu vindictren. Ich bin zusrieden mit dieser Absücht, zum Theil auch mit dem, was ich gethan habe, sie zu erreichen. Nur vollenden kann ich jest nicht auf

bie Art, wie ich bamals angefangen habe. Laft mich also ben gaben neu anknupfen mit einem auch

Etwas bas leffing gefagt bat.

Wenn kalte Zweisler selbst prophetisch sprechen,
Die klaren Augen nicht das Licht mehr scheuen,
Seltsam der Wahrheit Kraft in ihren Treuen
Sichzeigt, den Blis umsonst die Wolken schwächen:
Dann wahrlich muß die neue Zeit anbrechen,
Dann foll das Morgenroth uns doch erfreuen,
Dann dürsen auch die Künste sich erneuen,
Der Mensch die kleinen Fesseln all' zerbrechen.
"Es wird das neue Evangelium kommen."
So sagte Lessing, doch die blode Rotte
Sewahrte nicht der ausgeschlosnen Pforte.
Und dennoch, was der Theure vorgenommen
Im Denken, Forschen, Streiten, Ernst und Spotte,
Ist nicht so theuer wie die wengen Worte.

Das ist es, bas macht ihn mir so werth; und wenn er nichts bedeutendes gesagt hatte, als dies eine Wort, so mußte ich ihn schon harum ehr ren und lieben. Und gwade er muste es fagen, er, ber gang im klaren Berftande lebte, ber fast ohne Fantasie war, außer im Bis, er mußte es fagen, mitten aus ber bicht umgebenden Gemeinheit heraus, wie eine Stimme in ber Bufte. —

Es sollte nun dem Plane gemäß in diesem Bere such der aussührlichere Beweis solgen, auch die Meisnung sei irrig, Lessung für einen Kunstrichter zu halten; gegründet auf das Factum, daß es ihm an historischem Sinn und an historischer Kenntniß-der Voeste fehlte. Und wie ist Einsicht auch bei tritisschem Geiste in diesem Gebiete möglich, wenn es so ganz an Gefühl und Anschauung gebricht?

Ber bedarf noch des Beweises, daß die Fram zosen keine Dichter haben und keine gehabt haben, man mußte benn etwa Buffon und vielleicht Roufs seau so nennen wollen? Und doch kann, was Lest sing gegen Corneille oder Voltaire sagt, wicht sur Kritik gelten, wegen jener Mangel; soll es aber Polemik sein, so hat er bessere aufzuweisen, auch durfte der Gegenstand eine andre sodern, nicht so schwerfällig vielleicht in den Anstalten zum Zweit, aber poetischer in der Form.

Sort boch enblich auf, an Leffing nur bas ju ruhmen, was er nicht hatte und nicht fonnte, und

kunder wieder feine fatsche Tendenz zur Poeste und Rette der Poesie, statt sie mit Schonung zu et klaren und durch die Erklarung zu rechtsertigen, sie nur von neuem in das grellste Licht zu stellen. Und wenn ihr denn einmal nur bei dem stehen bleiben wollt, was wirklich in ihm zur Reise gekommen und ganz sichtbar geworden ist, so laßt ihn doch wie er ist, und nehmt sie, wie ihr sie sindet, diese Mischung von Litteratur, Potemit, Wie und Philosophie.

Diefe Mifchung eben war es; die mich fcon frube ju ihm jog, und mich noch an ihn fesselt.

Ich mochte ben Charafter berfelben auf meine Weise ausbrücken, und meine Neigung bazu. Wie kann es besser geschehen, als burch eine Antholse gie eigner Gedanken, die im Junern und Aeußern das hin zielen?

Es fei ein gefälliges Tobtenopfer für ben Um fterblichen, ben ich mir fruhe jum Leitstern er tohr.

Last auch mich der Sitte folgen, die immer allgemeiner wird, allegorische Namen zu lieben, und wenn andre Euch Bluthen oder Früchte in tostlichen Gefäßen reichen, diese fragmentarische Universalität ganz einfach Eisenfeile nennen, um so durch Ein Symbol noch an das Zerftüdelte der, wie es scheit

nen mochte, formlofen Form ju erinnern und hoch ! gugleich die innere Natur des Stoffs treffend genug ju bezeichnen.

## Eifenfeile.

Jedes Bolf will auf der Schaubuhne nur den mittlern Durchschnitt seiner eignen Oberflache schauen; man mußte ihm benn helben, Musit ober Narren jum beften geben.

Es ist unmöglich, jemanden ein Aergerniß zu get Sen, wenn ers nicht nehmen will.

Man muß bas Brett bohren, wo es am bicks fen ift.

Alles beurtheilen zu wollen, ift eine große Ber frung ober eine fleine Gunde.

Es ift inbelitat fich barüber zu wundern, wenn etwas fcon ift oder groß; als ob es anders fein durfte.

Bie viel Autoren giebts wohl unter ben Schrift: gellern? Autor heißt Urheber.

War nicht alles, was abgenußt werben tann, gleich anfangs ichief ober platt?

Folgendes find allgemeingultige Grundgefete Der schriftstellerischen Mittheilung :

1) Man muß etwas haben, was mitgetheilt werden foll; 2) man muß jemand haben, dem mans mittheilen wollen dark; 3) man muß es wirts lich mittheilen, mit ihm theilen können, nicht bloß sich dußern, allein; sonst wäre es treffender zu schweigen.

Wer nicht felbst ganz neu ist, ber beurtheilt bas Neue wie alt; und das Alte wird einem ims mer wieder neu, bis man selbst alt wird.

Es giebt fo viele Schriftfeller, well Lefen und Schreiben jest nur dem Grade nach verschie ben find.

Die beiben Hauptgrundsate der sogenanmen historischen Kritit sind das Postulat der Gemeine heit und das Axiom der Gewöhnlichkeit. Postulat der Gemeinscheit: Alles recht Große, Gute und Schöfene ist unwahrscheinlich, denn es ist außererdentlich und zum mindesten verdächtig. Axiom der Gewöhnelichkeit: Wie es bei uns und um uns ist, so mußes überall gewesen sein, denn das ist ja so nat türlich.

Bur Popularität gelangen deutsche Schriftfieller durch einen großen Namen oder durch Perfonlichteiten, oder durch gute Bekanusschaft, oder durch Anstrengung, oder durch mäßige Unsittlichkeit, oder durch vollendete Unverständlichkeit, oder durch har monische Plattheit, oder durch vielseitige Langweit ligkeit, oder durch beständiges Streben nach dem Unbedingten.

Se hat etwas kleinliches, gegen Individuen ju polemistren, wie der Handel en detail. Will err die Polemik nicht en gros treisen, so muß der Künstler wenigstens solche Individuen wählen, tie classisch sind und von ewig dauerndem Werth. Ist auch das nicht möglich, etwa im traurigen Fall der Ptothwehr: so mussen die Individuen kraft der possemischen Fiction so viel als möglich zu Repräsens tanten der objectiven Dummheit und der objectiven Marrheit tdealisit werden. Denn auch diese sind walles Objective unendlich interessant.

In dem, was man Philosophie der Kunft nennt, fehlt entweder die Philosophie, oder die Kunft, oder beibes.

Die bramatische Form kann man wählen aus Hang zur spftematischen Bollständigkeit, ober um Menschen nicht bioß darzustellen, sondern nachzuahrmen und nachzumachen, oder aus Gequemlichkeit, oder aus Gefälligkeit für die Musik, oder auch aus reiner Freude am Sprechen und Sprechen lassen.

Das sicherste Mittel, unverständlich ober vick mehr migverständlich ju sein, ift, wenn man die Worte in ihrem ursprünglichen Sinne braucht; besone bere Worte aus den alten Sprachen.

Die Kantische Philosophie gleicht bem unterger schobenen Briese, den Maria in Shakspeare's Bas ihr wollt dem Malvolio in den Beg legt. Nur mit dem Unterschiede, daß es in Deutschland zahlt lose philosophische Malvolio's giebt, die nun is Kniegurtel treuzweise binden, gelbe Strümpfe trau gen und immersort fantastisch lächeln.

Nicht felten ist das Auslegen ein Einlegen des Erwünschten oder des Zweckmäßigen, und viele Absteitungen sind eigentlich Ausleitungen. Sin Beweis, daß Gelehrsamkeit und Speculation der Unschuld des Geistes nicht so schädlich sind, als man uns glauben machen will. Denn ist es nicht recht kinds lich, froh über das Wunder zu erstaunen, das man selbst veranstaltet hat?

Ueberfichten bes Gangen, wie fie jest Mobe

find, entfiehen, wenn einer alles Einzelne überfieht und bann fummirt.

Es giebt Menschen, beren ganze Thatigkeit barin besteht, immer Nein zu sagen. Es ware nichts kleines, immer recht Nein sagen zu können; aber wer weiter nichts kann, kann es gewiß nicht recht. Der Geschmack dieser Neganten ist eine tuch; tige Scheere, um die Ertvemitäten des Genies zu saubern; ihre Ausklärung eine große. Lichtpuße für die Flamme des Enthussamus, und ihre Ber: nunft ein gelindes Lapativ gegen unmäßige Lust und Liebe.

Bei den Austrikken, Seine Philosophie, Meir ne Philosophie erinnert man sich immer an die Worte im Nathan: "Bem eignet Gott? Was ist das für ein Gott, der einem Menschen eignet?"

Man tann niemand zwingen, die Alten für tlaffifch zu halten ober für alt. Das hängt zulest von Maximen ab.

Das sicherfte Mittel, unverständlich ober vick mehr migverständlich zu fein, ift, wenn man die Morte in ihrem ursprunglichen Sinne braucht; befong bers Borte aus den alten Sprachen.

Die Kantische Philosophie gleicht dem untergetschobenen Briese, den Maria in Shakspeare's Batish wollt dem Malvolio in den Weg lege. Nut mit dem Unterschiede, daß es in Deutschland zahlsses philosophische Malvolio's giebt, die nun Kniegurtel kreuzweise binden, gelbe Strümpfe its gen und immersort fantastisch lächeln.

Nicht selten ist das Auslegen ein Einlegen be Erwünschten oder des Zweckmäßigen, und viele A leitungen sind eigemtlich Ausleitungen. Sin Bewerdaß Gelehrsamkeit und Speculation der Unschuldes Geistes nicht so schädlich sind, als man unglauben machen will. Denn ist es nicht recht kin lich, froh über das Munder zu erstaunen, das mestelbst veranstaltet hat?

Ueberfichten bes Gangen, wie fie jest Dog

find, entfichen, wenn einer alles Einzelne überfieht

Se giebt Menschen, beren ganze Wätigkent darin besteht, immer Nein zu sagen. Sie wäre nichts kleines, immer recht Rein sagen zu könnenn aber wer weiter nichts kann, kann es gewis nach secht. Der Geschmack dieser Kongamer if ent ince lige Scheere, um die Emvommmen der home zu Unbern; ihre Aufstehrung vine gewis kongene for die Flamme des Enofmässmus un wer Verunstellen geschnen gegen unnausze der maßt ein gelindes kannn gegen unnausze der mellebe.

Bei ben Lakträffer Ceme In einemen. Meis Philosophia erumen, mir i minn on ih dorte im Remfan "Dir aum ante Miss ist is für ein Gree des anan Dorth, matiste

Man time weren meine in Angu fir Misch zu hamer von da. da. die angu zu. 'nŧ

Seit mehr als einem Jahrhunders machte man in England Gedichte, Schauspiele, Romane, Die storien und Essays aus Stroh. Endlich ist diese Erfindung auch auf das Papier selbst angewandt worden.

Ein Gebicht ober ein Drama, weiches ber Menge gefallen soll, muß ein wenig von allem haben, eine Art Mikrokosmus fein. Ein wenig Unglück und ein wenig Glück, etwas Kunft und etwas Natur, die gehörige Quantität Tugend und eine gewisse Dosis Laster. Auch Geist muß dein sein, nebst Wis, ja sogar Philosophie und vorzüglich Moral, auch Politik mitunter. Hilft ein Ingrediens nicht, so kann vielleicht das andre helfen. Und geseht auch, das Ganze könnte nicht helfen, so könnte es doch auch, wie manche darum immer zu les bende Medicin, wenigstens nicht schaden.

Sie jammern immer, die beutschen Autoren Schrieben nut für einen so fleinen Kreis, ja oft nur für sich selbst unter einander. Das ift recht gut. Daburch wird die defitsche Litteratur immer mehr

Seift und Charafter bekommer. Und unserdeffen Commer vielleiche ein Publicum entstehen.

Leibnig ließ sich bekanntlich Angengläser von Spinosa machen; und das ist der einzige Verkehr, den er mit ihm oder mit seiner Philosophie gehabt, hat. Hätte er sich doch auch Angen von ihm mae chen lassen, um in die ihm unbekannte Weltgegend der Philosophie, wo Spinosa seine heimath hat, wenigstens aus der Ferne herüber schauen zu könen!

Bieles, was Dummheit scheint, if Narrheit, Die gemeiner ift, als man denkt. Narrheit ift abseitute Verkehrtheit der Tendenz, ganglicher Mangel an historischem Geift.

Benn Berfidni, und Unverftand fich berahren, fo glebt es einen elektrifchen Schlag. Das nenne itan Polemit.

Noch bewundern die Philosophen im Spinofe nur die Confequenz, wie die Englander am Shatt speare bloß die Bahrheit preisen.

Ueber das geringste Handwerk der Alten wird teiner zu urtheiten wagen, der es nicht versteht. Ueber die Poeste und Philosophie der Alten glaubt jer der mitsprechen zu dürsen, der eine Conjectur oder einen Commentar machen kann, oder etwa in Italien gewesen ist. Hier glauben sie einmal dem Instinct zu viel: denn übrigens mag es wohl eine Foderung der Vernunft sein, daß jeder Mensch ein Poet und ein Philosoph sein solle; und die Foderungen der Vernunft, fagt man, ziehen den Glauben nach sich. Man könnte diese Sattung des Naiven das philosogis sche Natur nennen.

Das beständige Wiederholen des Thema's in ber Philosophie entspringt aus zwei verschiedenen Urssachen. Entweder der Autor hat etwas entheckt, er weiß aber selbst nicht recht was, und in diesem Sinc ne sind Kants Schriften musikalisch genug. Oder er hat etwas neues gehört, ohne es gehörig zu vernehe

men, und in biefem Sinne fint bie Kantianer bie Driffeen Coufanfter der Litteratur,

Der gepriesne Salto mortale ber Philosophen ift aft nur ein blinder Larm. Sie nehmen in Gedanken einen schrecklichen Anlauf und wünschen sich Glad zu der überstandnen Gefahr; sieht man aber nur etwas genau zu, so siben sie immer noch auf dem alten Fleck. Es ist Don Quirote's Luftreise auf dem hoht zernen Pferde.

Es ift noch ungleich gewagter, anzunehmen, daß jemand ein Phitosoph fei, als zu behaupten, daß jei mand ein Sophist sei. Soll das teges nie erlaubt sein, so darf das erste noch weniger gelten.

Leibnis bedient sich einmal, indem er das Wie sen und Thun einer Monade beschreibt, des merkt würdigen Ausbrucks: Cela paut aller jusqu'au sentiment. Dieß möchte man auf ihn selbstanwenden. Wenn jemand die Physik universeller macht, sie als ein Stuck Nathematik und diese als ein Charadene spiel behandelt, und dann sieht, daß er die Theologia

stoch dazu nehmen muß, deren Geheimnisse seinen du plomatischen und deren verwickelte Streitsragen sein nen chirurgischen Sinn anlocken — cela peut aller jusqu'à la philosophie, wenn er noch so viel Institute hat als Leibniz. Aber eine solche Philosophie wird doch immer nur ein sonfases unvollständiges Etwas bleiben, wie der Urstoss nach Leibniz sein foll, der nach Art des Gentes die Form seines Junern einzelnen Gegenständen der Außenwelt anzudicht Leit psiegt.

Der Instinct spricht dunkel und bilblich. Bird de missorstanden, so entsteht eine falfche Emdeng. Das wiederfährt Zeitaltern und Nationen nicht sells ner als Individuen.

Wenn eine Kunst die schwarze Kunst heißen sollte, so wäre es die, ben Unsimm fluffig, klau und beweglich zu machen und ihn zur Masse zu bieben. Die Franzosen haben Meisterwerke der Sattung auszuweisen. Alles große Unheil ist seinem innersten Grunde nach eine ernsthafte Franz, eine mauraise plaisanterie. Heil und Ehre also den Helden, die nicht müde werden, degen die Thorheit zu kämpsen, beran Unscheinhanses

oft ben Reim ju einer endlofen Reihe ungeheurer Wermuftungen in fich tragt! Leffing und Sichte find bie Friedensfürsten ber funftigen Jahrhunderte.

Um jemand zu verstehn, ber sich felbst nur halb versteht, muß man ihn erst ganz und besser als et felbst, dann aber auch nur halb und grade so gut wie er felbst verstehn.

Bei der Frage von ber Moglichkeit, bie alten Dichter zu überseben, tommts eigentlich darauf an, ob das treu und in das reinfte Deutsch übersetze nicht etwa immer noch griechisch sei. Nach bem Eindruck auf die Laien, welche am meiften Sinn und Geift haben, zu urtheilen, sollte man das vermuthen.

Von einer guten Bibet fobert Leffing Anfpies langen, Kingerzeige, Bounbungen; er billigt auch die Tautologieen, welche ben Scharffinn üben, die Alliegorien und Erempel, welche das Abstracte lehrreich einkleiden; und er hat das Zutranen, die geoffenbart ten Geheimnisse feien bestimme, in Vernunstwahre heiten ausgebildet zu werden. Welches Buch hatten

Es giebt fo viele Schriftfeller, weil Lesen und Schreiben jest nur dem Grade nach verschies ben sind.

Die beiden Hauptgrundsate der fogenannten historischen Kritik sind das Postulat der Gemein: heit und das Axiom der Gewöhnlichkeit. Postulat der Gemeinheit: Alles recht Große, Gute und Scholine ist unwahrscheinlich, denn es ist außerordentlich und zum mindesten verdächtig. Axiom der Gewöhn: lichkeit: Wie es bei uns und um uns ist, so mußes überall gewesen sein, denn das ist ja so nattürlich.

Bur Popularität gelangen deutsche Schriftfieller durch einen großen Namen oder durch Perfdelichteiten, oder durch sute Bekanusschaft, oder durch Anstrengung, oder durch mäßige Unsittlichteit, oder durch vollendete Unverständlichkeit, oder durch har monische Plattheit, oder durch vielseitige Langweitligkeit, oder durch beständiges Streben nach dem Unbedingten.

Es hat etwas keinliches, gegen Individuen gu polemikren, wie der handel en detail. Will per die Polemik nicht en gros treiben, so muß der Rünftler wenigstens solche Individuen wählen, die classisch sind und von ewig dauerndem Werth. Ift auch das nicht möglich, etwa im traurigen Fall der Worthwehr: so mussen die Individuen kraft der postemischen Fiction so viel als möglich zu Nepräsene tanten der objectiven Dummheit und der objectiven Rarrheit idealistet werden. Denn auch diese sind web alles Objective unendlich interessant.

In dem, was man Philosophie der Kunst nennt, fehlt entweder die Philosophie, oder die Kunst, oder beibes.

Die bramatische Form kann man wählen aus hang zur spstematischen Bollitändigkeit, oder um Menschen nicht bioß darzustellen, sondern nachzuahrmen und nachzumachen, oder aus Gequemlichkeit, oder aus Gefälligkeit für die Musik, oder auch aus reiner Freude am Sprechen und Sprechen lassen.

Das ficherfte Mittel, unverständlich ober vick mehr mifverständlich ju sein, ift, wenn man die Worte in ihrem ursprünglichen Sinne braucht; befone bere Borte aus den alten Sprachen.

Die Kantische Philosophie gleicht bem unterger schobenen Briefe, den Maria in Shakspeare's Bas ihr wollt dem Malvolio in den Beg legt. Nur mit dem Unterschiede, daß es in Deutschland zahlt lose philosophische Malvolio's giebt, die nun kerkniegurtel treuzweise binden, gelbe Strümpfe trau gen und immersort fantastisch lächeln.

Nicht selten ist das Auslegen ein Einlegen bes Erwünschten oder des Zweckmäßigen, und viele Abs leitungen sind eigentlich Ausleitungen. Ein Beweis, daß Gelehrsamkeit und Speculation der Unschuld des Geistes nicht so schädlich sind, als man uns glauben machen will. Denn ist es nicht recht kinds lich, froh über das Wunder zu erstaunen, das man selbst veranstaltet hat?

Ueberfichten des Gangen, wie fie jest Robe

aus dan fummirt.

Es giebt Menschen, beren ganze Thatigkeit barin besteht, immer Nein zu sagen. Es ware nichts kleines, immer recht Rein sagen zu können; aber wer weiter nichts kann, kann es gewiß nicht recht. Der Geschmack dieser Neganten ist eine tuchs tige Scheere, um die Ertvemitäten des Genies zu saubern; ihre Ausklärung eine große Lichtputze sür die Flamme des Enthussamus, und ihre Ber: nunft ein gelindes Laxativ gegen unmäßige Lust und Liebe.

Bei den Austrucken, Seine Philosophie, Meir ne Philosophie erinnert man sich immer an die Worte im Nathan: "Wem eignet Gott? Was ist das für ein Gott, der einem Menschen eignet?"

Man kann niemand zwingen, die Alten für klassisch zu halten oder für alt. Das hänge zulest von Maximen ab.

Seit mehr als einem Jahrhundert machte man in England Gedichte, Schauspiele, Romane, Sthiftorien und Essays aus Stroh. Endlich ist diese Erfindung auch auf das Papier selbst angewandt worden.

Ein Gedicht ober ein Drama, welches ber Menge gefallen soll, muß ein wenig von allem haben, eine Art Mitrofosmus sein. Ein wenig Ungtück und ein wenig Glück, etwas Runsk und etwas Natur, die gehörige Quantität Augend und eine gewisse Dosis Laster. Auch Geist muß drin sein, nebst Wis, ja sogar Philosophie und vorzüglich Moral, auch Politik mitunter. Hilft ein Ingresdiens nicht, so kam vielleicht das ander helsen. Und geseht auch, das Ganze könnte nicht helsen, sokonnte es doch auch, wie manche darum immer zu los bende Medicin, wenigstens nicht schaden.

Sie jammern immer, die beutschen Autoren fchrieben nut fur einen so fleinen Rreis, ja oft nur fur sich selbst unter einander. Das ift recht gut. Daburch wird die deftische Litteratur immer mehr

Seift und Charafter betommer. Und unserbeffen Canre vielleicht ein Publicum entstehen.

Leibnig ließ sich bekanntlich Angenglafer von Spinosa machen; und das ist der einzige Verkehr, den er mit ihm oder mit seiner Philosophie gehabt, hat. Hätte er sich doch auch Augen von ihm mae chen lassen, um in die ihm unbekannte Weltgegend der Philosophie, wo Spinosa seine heimath hat, wenigstens aus der Ferne herüber schauen zu koninen!

Bieles, was Dummheit scheint, ift Narrheit, Die gemeiner ift, als man bentt. Narrheit ift abso. lute Verkehrtheit der Tendenz, ganglicher Mangel an historischem Geift.

Wenn Berftand und Unverftand fich berühren, fo glebt es einen elektrifchen Schlag. Das nenne intan Polemit.

Roch bewundern die Philosophen im Spinofe unr die Confequeng, wie die Englander am Shatt fpeare bloß die Bahrheit preifen.

Ueber das geringste Handwerk der Alten wird teiner zu urtheilen wagen, der es nicht versteht. Neber die Poesse und Philosophie der Alten glaubt jes der mitsprechen zu dursen, der eine Conjectur oder einen Commentar machen kann, oder etwa in Italient gewesen ist. Hier glauben sie einmal dem Instinct zu viel: denn übrigens mag es wohl eine Foderung der Vernunft sein, daß jeder Wensch ein Poet und ein Philosoph sein solle; und die Foderungen der Vernunst, sagt man, ziehen den Glauben nach sich. Wan könnte diese Sattung des Naiven das philosogis sche Natur nennen.

Das beständige Wiederholen des Thema's in der Philosophie entspringt aus zwei verschiedenen Urs sachen. Entweder der Autor hat etwas entheckt, er weiß aber selbst nicht recht was, und in diesem Sins ne sind Kants Schriften musikalisch genug. Oder er hat etwas neues gehört, ohne es gehörig zu verness

men, und to biefem Sinne fint bie Kantianer bie groffen Coufunfter ber Litteratur,

Der gepriesne Salto mortale ber Philosophen ist pfr nur ein blinder Larm. Sie nehmen in Gedanken einen schrecklichen Anlauf und wünschen sich Stück zu der überstandnen Gefahr; sieht man aber nur etwas genau zu, so sihen sie immer noch auf dem alten Fleck. Es ist Don Quirote's Aftreise auf dem hou zernen Pferde.

Es ift noch ungleich gewagter, anzunehmen, daß jemand ein Philosoph fei, ale zu behaupten, baß jemmand ein Sophist fei. Soll bas tehte nie erlaubt fein, so darf bas erfte noch weniger gelten.

Leibnig bedient sich einmal, indem er das Bei sen und Thun einer Monade beschreibt, des merkt würdigen Ausdrucks: Cela pout aller jusqu'au sentiment. Dieß möchte man auf ihn selbstanwenden. Wenn jemand die Physis universeller macht, sie als ein Stuck Mathematik und diese als ein Charadens spiel behandelt, und dann sieht, daß er die Theologie

stoch dazu nehmen muß, deren Geheimnisse seinen du plomatischen und deren verwickelte Streitsragen sein nen chirurgischen Sinn anlocken — cela peut aller jusqu'à la philosophie, wenn er noch so viel Instinet hat als Leibniz. Aber eine solche Philosophie wird doch immer nur ein consuses unvollständiges Etwas bleiben, wie der Urstoss nach Leibniz sein soll, der nach Art des Gentes die Form seines Im nern einzelnen Gegenständen der Außenwelt anzudicht Leit pskegt.

Der Inftinct spricht dunkel und bilblich. Bird de missorftanden, so entfieht eine falfche Tendeng.
Das wiederfahrt Zeitaltern und Nationen nicht selts wer als Individuen.

Wenn eine Kunft die schwarze Kunst heißen sollte, so wäre es die, ben Unsinn fluffig, klau und beweglich zu machen und ihn zur Masse zu bieben. Die Franzosen haben Meisterwerke der Gattung auszuweisen. Alles große Unheil ist seinem innersten Grunde nach eine ernsthafte Frage, eine mauvaile plaisanterie. Heil und Ehre also den Helden, die nicht müde werden, gegen die Thorheit zu kämpsen, beren Unscheinbanfes

oft ben Keim zu einer endlofen Roihe ungeheurer Werwüftungen in sich trägt! Lesling und Sichte sind die Friedensfürsten ber fünftigen Jahrhunderte.

Ē,

ţ.

ţ

•

Um jemand zu verstehn, ber sich selbst nur halb versteht, muß man ihn erst ganz und besser als et felbst, dann aber auch nur halb und grade so gut wie er selbst verstehn.

Bei der Frage von ber Möglichkeit, bie alten Dichter zu übersetzen, kömmts eigentlich darauf an, ob das treu und in das reinste Deutsch übersetzte nicht etwa immer noch griechisch sei. Nach bem Eindruck auf die Laien, welche am meisten Sinn und Geist haben, zu urtheilen, sollte man das vermuthen.

Won einer guten Bibet fobert Leffing Unspiese langen, Kingerzeige, Bornhungen; er billigt auch die Tautologieen, welche den Scharffinn üben, die Allegorien und Exempel, welche das Abstracte lehrreich einkleiden; und er hat das Zutrauen, die geoffenbarten Geheimnisse seine bestimmt, in Vernunstwahrten Geheimnisse seine bestimmt, in Vernunstwahrten ausgebildet zu werden. Belches Buch hatten

bie Philosophen nach diesem Ibeal woht schiekticher zu threr Bibel mahlen konnen, als die Kritik ber reinen Bernunft?

Polemische Totalität ift eine nothwendige Folge aus der Annahme und Foderung unbedingter Dit theilharkeit und Mittheilung.

Opfre den Grazien heißt, wenn es einem Phis losophen gesagt wird, so viel als: Schaffe dir Fros wie und bilde dich zur Urbanität.

Man foll nur mit benen symphilosophicen, bie

Wenn jebe rein willfuhrliche ober rein zufällige Werknupfung von Form und Materie grotest ist, so hat auch die Philosophie Arabesten wie die Poesse; nur weiß sie weniger darum und hat den Schlüssel ihrer eignen esoterischen Geschichte noch nicht sinden können. Sie hat Werke, die ein Gewebe von moralissichen Dissonanzen sind, andre, aus denen man die sozgische Desorganisation lernen könnte, oder wo die Consusion erdeutlich construirt und symmetrisch ist.

Manches philosophische Kunstchaos der Art hat Fel frigkeit genug gehabt, eine Gothische Kirche zur Aberleben. Die Ausländer sind auch hier für die leichtere Bauart; es fehlt ihren Litteraturen nicht an chinesischen Gartenhäusern. Zu dieser Gattung ges hört auch die formelle Logik und die empirische Psychologie.

Es ware zu wunschen, daß ein transcendentaler Linné die verschiedenen Ichs classificirte und eine recht genaue Beschreibung derselben allenfalls mit illumit nirten Rupsern herausgabe, damit das philosophirent de Ich nicht mehr so oft mit dem philosophirten Ich verwechselt wurde.

Gott ift nach Leibnig wirklich, weil nichts feine Moglichkeit verhindert. In diefer Rudficht ift Leibs nigens Philosophie recht gottahnlich.

Ciaffifch zu leben und das Altetthum praktifch in sich zu realistren, ist der Gipfel und das Ziel der Philologie. Sollte dieß ohne allen Cynismus mogt lich fein?

Berte, deren Ibeal für den Künftler nicht eben fo viel lebendige Realität und gleichsam Perfon lichkeit haben, wie die Geliebte oder der Freund, blieben beffer ungeschrieben. Wenigstens Kunstwerte werden es ger wiß nicht.

Den Bis achten sie barum so wenig, weil feine Meußerungen nicht lang und nicht breit genug find, benn ihre Empfindung ist nur eine dunkel vorgestellte Mathematik; und weil sie dabei lachen, welches ger gen den Respect ware, wenn der Wis wahre Burde hatte. Der Wis ist wie einer der nach der Regel reprasentiren sollte und statt dessen bloß handelt.

Die wichtigsten wissenschaftlichen Enthedungen find philosophische Bonmots. Das sind sie durch die überraschende Infälligkeit ihrer Entstehung, durch das Combinatorische des Gedankens und felbst durch das Barocke des hingeworfnen Ausbrucks. Die besten sind ochappees de vue ins Unendicke.

Es giebt eine Mitrologie und einen Ganben an Autorität, die Charakteruge der Größe find.

Das ift hie vollendende Mitrologie bes Kunftlers und der historische Glaube an die Autorität der Datur.

Die Philosophen, welche nicht gegen einander find, verbindet gewöhnlich nur Sympathie, nicht Symphilosophie.

Daß man eine Philosophie annihilirt, wobet sich der Unvorsichtige leicht gelegentlich selbst mit anni: hiliren tann, oder daß man ihr zeigt, sie annihilire sich selbst, tann ihr wenig schaden. Ift sie wirte lich Philosophie, so wird sie doch wie ein Phonix aus ihrer eignen Asche immer wieder ausleben.

Man tann nur Philosoph werben, nicht es fein. So balb man es zu fein glaubt, hort man nuf es zu werben.

Die, welche Profession davon gemucht haben, den Kant zu erklaren, waren entweder folche, bes nen es an einem Organ fehlte, um sich von den Begenständen, über die Kant geschrieben hat, einige Potiz zu verschaffen; oder solche, die nur das kleisne Unglud hatten, niemand zu verstehen als sich selbst; oder solche, die sich noch verworrener auss brückten als er.

Neu ober Nicht neu ist bas, wonach auf bemt hochsten und niedrigsten Standpuncte, bem Stands puntte der Geschichte und dem ber Neugierde bek einem Werk gefragt wird.

Die meisten Gebanten find nur Profile von Gebanten. Diese muß man umtehren und mit ihr ren unsichtbaren Salften verbinden. Niele philosor phische Schriften, die & sonst nicht haben wurden, erhalten dadurch ein großes Interesse.

Kant hat ben Begriff bes Aggativen in bie Weltweisheit eingeführt. Sollte es nicht ein nugs-licher Versuch fein, nun auch den Begriff des Por fitiven in die Philosophie einzuführen?

Manches tritifche Journal har ben Fehfer, well cher Mogaris Mufit fo häufig vorgeworfen wird: einem zuweilen unmäßigen Gebrand, ber Biasing frumeinte.

Die Rritit ift bie Runft, bie Scheinlebenble gen in ber Litteratur ju tobten.

Eine gute Borrebe muß jugleich die Burget und bas Quabrat ihres Buche fein.

Wenn der Antor dem Kritifer gar nichts mehr ju antworten weiß, so sagt er ihm gern: Du fannft es doch nicht besser machen. Das ist eben, als weink ein dogmatischer Philosoph dem Steptifer vorwers fen wollte, daß er kein System erfinden konne.

Das goldne Zeitalter ber Litteratur murbe bann fein, wenn feine Borreben mehr nothig maren.

Wenn manche mystische Kunfliebhaber, welche jebe Kritik für Zerglieberung und jede Zerglieberung für Zerktörung des Gewusses halten, consequent dichten: so ware Pot tausend das beste Kunsturtheil über das würdigste Werk. Auch giebts Kritiken vie nichts mehr fagen, nur viel weitläuftiger.

Anmaagend ift es freilich noch bei Lebzeiten Ge banten ju haben, ja befannt ju machen. Berte ju fchreiben ift ungleich bescheidner, weil fle ja wohl bloß aus andern Berten gufammengefest und weil dem Gebanken ba auf ben fein tonnen, schlimmsten Fall die Buftucht bleibt, der Sache ben Borrang gu laffen und fich bemuthig in ben Bintel gu ftellen. Aber Gedanken, einzelne Gedanken find gezwungen einen Berth fur fich haben zu wollen und muffen Unipruch barauf machen, eigen und gedacht ju fein. Das einzige, mas eine Art von Eroft bages gen giebt, ift, daß nichts anmaagender fein tann, als überhaupt zu eriftiren, oder gar auf eine bestimmte felbstständige Art ju eristiren. Aus diefer ursprung lichen Grundanmaagung folgen nun doch einmal alle abgeleiteten, man stelle fich wie man auch will.

Sollte nicht unter andern die Poesie auch beswei gen die höchste aller Kunfte sein, weil nur in ihr Dramen möglich sind?

Sinige gute Schriftsteller verfteinern, andre werben ju Baffer.

Wer etwas Unendliches will, ber weiß nicht, was er will. Aber umtehren läßt sich biofer Sat nicht.

Ungern vermisse ich in Kants Stammbaum der Urbegriffe die Kategorie Beinahe, die doch gewiß eben fo viel gewirkt hat in der Welt und in der Litteratut als irgend eine andre. Eben das gilt von den Kas tegorien Gleichsam und Vielleicht. In dem Geist der Garvianer tingiren sie alle übrigen Begriffe und Auschauungen.

Man hat von manchem Monarchen gefagt: et wurde ein fehr liebenswurdiger Privatmann gewesen fein, nur jum Konige habe er nicht getaugt. Bere

halt es fich etwa mit der Bibel eben fo? Ift fie auch biog ein liebenswurdiges Privatbuch, das nur nicht Bibel fein follte?

Wenn gemeine Menschen ohne Sinn fur die Zukunft einmal von der Buth des Kortschreitens er griffen werden, treiben sie's auch recht buchstäblich. Den Ropf voran und die Augen zu schreiten sie in alle Welt, als ob der Geist Arme und Beine hatte. Wenn sie nicht etwa den Hals brechen, so erfolgt gewöhnlich eins von beiden: entweder sie werden ftat tisch oder sie machen linksum. Mit den letzten muß mans machen wie Caesar, der die Gewohnheit hatte, im Gedränge der Schlacht flüchtig gewordne Krieger bei der Kehle zu packen, und mit dem Gesicht gegen die Feinde zu kehren.

Daß ein Prophet nicht in seinem Baterlande gilt, ift wohl der Grund, warum kluge Schriftfieller es so haufig vermeiden, ein Baterland im Gebiete der Runfte und Bissenschaften zu haben. Sie legen sich lieber aufs Reisen, Reisebeschreiben oder aufs Le sen und Uebersehen von Reisebeschreibungen und er halten das Lob der Universalität.

Sedre rechtliche Autor fchreibt für niemand ober für alle.

Seraklit fagte, man lerne die Bernunft nicht durch Bielwisserei. Sest scheint es fast nothiges zu erinnern, daß man durch reine Vernunft allein noch nicht gelehrt werde.

Die einfachsten und nächsten Fragen, wie: Soll man Shakpeare's Werte als Kunft oder als Natur beurtheilen? und: Ist das Spos und die Tragddie wesentlich verschieden oder nicht? und: Soll' die Kunst täuschen oder bloß scheinen? können nicht bes antwortet werden, ohne die tiefste Speculation und die gelehrteste Kunstgeschichte.

Es ist eine unbesonnene und unbescheidne Am waasbung, aus der Philosophie etwas über die Kunft ternen zu wollen. Manche fangen's so an, als ob sie hossen, hier etwas Neues zu erfahren; da die Philosophie doch weiter nichts kann und können soll, als die gegebnen Kunstersahrungen und vorhandnen Kunsterssiffe zur Wissenschaft bilben, die Kunstan:

ficht erheben, mit Gulfe einer gründlich gelehr ten Kunftgeschichte erweitern, und diejenige Freie Stimmung bes Verstandes auch über diese Gegens stände erzeugen, welche aus dem Bewustsein des einzig Rechten verbunden mit dem Gefühl von der Unendlichkeit desselben hervorgeht.

Maximen, Ideale, Jimperative und Postulate sind jest die Rechenpfennige der Sittlichkeit. Kaus ten war die Jurisprudenz auf die innern Thelle ges fallen. Das heißt nun Moral.

Um über einen Gegenstand gut schreiben zu ton nen, muß man sich nicht mehr für ihn interesiten; ber Gedanke, den man mit Besonnenheit ausdrücken soll, muß schon ganzlich vorbei sein, einen nicht mehr eigentlich beschäftigen. So lange der Künstler erfins det und begeistert ist, besindet er sich für die Mittheir lung wenigstens in einem illiberalen Zustande. Er wird dann alles sagen wollen; welches eine falsche Tendenz junger Genie's oder ein richtiges Worurtheil alter Stümper ist. Dadurch verkennt er den Werth und die Würde der Gelbstbeschräntung, die doch sie den Künstler wie für den Menschen das Erste und das

Lette, bas Mothwenbigfte und bas Sochfte ift. Das Mochwendiaste: denn überall, wo man sich nicht felbft beschrantt, beschrantt einen die Belt, wodurch man ein Rnecht wird. Das Bochfte: benn man fann fich nur in den Duncten und an ben Seiten Telbft befchranten, wo man unenbliche Rraft hat, Selbstichapfung und Gelbstvernichtung. Selbft ein freundschaftliches Befprach, was nicht in jedem Mus genblice frei abbrechen tann aus unbedingter Bills :fuhr, hat etwas Gliberales. Gin Ochriftsteller aber, . ber fich rein ausreden will und tann, der nichts für fich behalt und alles fagen mag, was er weiß, ift fehr zu beklagen. Nur vor drei Rehlern hat man fich ju haten. Bas unbedingte Billfuhr und fonach Unvers nunft ober Uebervernunft icheint und icheinen foll. muß bennoch im Grunde auch wieder schlechthin nothwendig und vernunftig fein; fonft wird die Laus ne Eigenfinn, es entsteht Illiberalitat und aus Gelbfte beschrantung wird Gelbstvernichtung. Ameitens: man muß mit ber Gelbstbefchrantung nicht ju fehr eilen und erft ber Gelbstichopfung, ber Erfindung und Begeifterung Raum laffen, bis fie fertig ift. Drittene: man muß die Gelbftbeschrantung nicht übertreiben.

Es giebt Schriftsteller in Deutschlaub, die Under bingtes trinten wie Wasser; und Bucher, wo felbft. Die Bunde sich aufs Unendliche beziehn.

Ein recht freier und gebildeter Menfch milite fich felbst nach Betieben philosophisch oder 'phitolos gifch, fritisch oder poetisch, historisch oder rhetwisch, antik oder modern stimmen können; ganzwillkührtich, wie man ein Instrument kimmt, zu jeder Zeit und in jedem Grade,

Eins von beiden ift fast immer herrschende Deigung jedes Schriftstellers: entweder manches nicht zu sagen, was durchaus gesagt werden mußte, ober vieles zu sagen, was durchaus nicht gesagt zu werden brauchte,

Bis ist eine Explosion von gebindnem Geist. Ein Einfall ist eine Zerfetzung geistiger Stoffe, die also vor der plohilichen Scheidung innigst vermische sein mußten, Die Einbildungstraft muß erft mit Leben jeder Art die jur Sattigung angefüllt sein, ehe es Zeit sein kann, sie durch die Friction freier

bligende Finten und leuchtende Strahlen ober Schligende Finten und leuchtende Strahlen ober fometternde Schläge entlocken kann.

Man foll von jedermann Genie fobern, aber phne es ju 'erwarten.

Sippel, fagt Kant, hatte die empfehlungswürt bige Marime, man musse bas schmachafte Gericht launiger Darstellung noch burch bie Zuthat des Nachgebachten wurzen. Warum will Sippel nicht mehr Nachsolger in dieser Marime finden, da doch Kant sie gebilligt hat?

Die harmonische Plattheit kann dem Philosoft phen sehr miglich werden, als ein heller Leuchts thurm für noch unbefahrne Gegenden des Lebens, der Aunst oder der Wissenschaft. — Er wird den Menschen, das Buch vermeiden, die ein hars monisch Platter bewundert und liebt; und der Meis mung wenigstens mistrauen, an die mehre der Art. sest glauben.

Was man gewöhnlich Vernunft nennt, if nur eine Gattung derfelben, nämlich die bunne und mäßrige. Es giebt auch eine dicke feurige Vers nunft, welche den Wiß eigentlich zum Wiß macht und dem gediegenen Styl das Clastische giebt und das Elektrische.

Se giebt so viele kritische Zeitschriften von verschiedener Natur und mancherlei Absichten. Wenn sich doch auch einmal eine Gesellschaft der Art verbinden wollte, welche bloß den Zweck hatte, die Kritik selbst, die doch auch nothwendig ist, alle mählig zu realissten.

Poesie kann nur durch Poesie kritisirt werben. Ein Kunsturtheil, welches nicht selbst ein Kunstwert ist, entweder im Stoff, als Darsteslung des nothwendigen Eindrucks in feinem Werden, oder durch eine schone Form, hat gar kein Bargerrecht im Reiche der Kunst.

Chamfort war, was Rouffeau gern icheinen wollte: ein achter Cynifer, im Sinne der Alten mehr Phi

Tosoph, als eine ganze Legion trokiner Schulweisent? Obgleich er sich anfänglich mit den Vornehmen gesmein gemacht hatte, lebte er bennoch frei, wie er auch frei und würdig starb, und verachtete den tleis nen Ruhm eines großen Schriftstellers. Er war Wirabeau's Freund. Sein köstlichster Nachlaß sind seine Einfälle und Vemerkungen zur Lebensweisheit; ein Buch voll von gediegenem Wis, tiesem Sinn, zarter Fählbarkeit, von reiser Vernunft und sestes Wännlichkeit und von interessanten Spuren der les bendigsten Leidenschaftlichkeit; und dabet auserlesen und von vollendetom Ausbruck, ohne Vergleich der Höchste und erste sciner Art.

Der Zweck ber Kritik, sagt man, fei Lefer zu bilben. — Wer gebildet fein will, mag sich boch felbst bilden! Dieß ist unhöstich, es steht aber nicht zu andern.

Die Demonstrationen der Philosophie sind eben Der monstrationen im Sinne der militärischen Kunstsprache. Wit den Deductionen sicht es auch nicht besser wie mit ben politischen; auch in den Wissenschaften besetzt man ett ein Serrain und beweist dann hinterdrein fein Stedt baran. Auf bie Definitionen laft fich anmem ben, was Chamfort von den Freunden fagt, die man to in der Belt hat. Es giebt drei Arten von Ers Harungen in ber Biffenfchaft: Erflarungen, bie uns ein Licht oder einen Bint geben; Erfidrungen, bie nichts erflaren; und Erflarungen, bie alles verduns teln. Die rechten Definitionen laffen fich gar nicht aus bem Stegreife machen, fondern muffen einem von felbft tommen; eine Definition, Die nicht wibig iff, taugt nichts, und von jedem Andividuum giebt es boch unendlich viele reale Definitionen. Die noths wendigen Formlichkeiten der Runftphilosophie arten aus in Etifette und Lurus. 21s Legitimation und Drobe der Birtuofitat haben fie ihren 3med und Werth wie Die Bravourarien ber Ganger und bas Lateinfchreiben ber Philologen. Huch machen sie nicht wenig rhetorischen Effect. Die Bauptsache aber bleibt boch immer, bag man etwas welf, und bas man es fagt. Es beweifen ober gar ertleren well len ift in den meiften Fallen herzlich überftuffig.

Es giebt eine Rhetorif bes Enthusiasmus, bie unendlich weit erhaben ift über ben fophiftischen Miss brauch der Philosophie, die declamatorische Styles brug, die angewandte Poesse, die improvisierte i Volie

litit, welche man mit beinfelben Mamen zu bezeiche nen pflegt. Ihre Bestimmung ift, bas Gottliche zu constibuiren, und bas Schlechte real zu verr nichten.

Man glaubt Autoren oft durch Vergleichungen mit dem Fabrikwesen zu schmähen. Aber soll der wahre Autor nicht auch Fabrikant sein? Soll er nicht sein ganzes Leben dem Geschäft widmen, litter rarische Materien in Formen: zu bisden, die auf eine große Art zweckmäßig und nüglich sind? Wie sehr wäre manchem Pfuscher nur ein geringer Theil von dem Fleiß und der Sorgsalt zu wünschen, die wir an den geringken Werkzeugen kaum noch achten.

Man betrachtet die fritische Philosophie immer, als ob sie vom himmel gefallen ware. Sie hatte auch ohne Kant in Deutschland entstehen mussen, und es auf viele Weise können. Doch ist obesser.

Sin England ist der Bis wenigstens eine Pres festion, wenn auch teine Kunft. Alles wird da zunft tig und selbst die roues dieser Infel sind Pedanten. So auch ihre wits, welche die unhedingte Willan, beren Schein bem Wis bas Romantische und Di quante giebt, in die Wirklichkeit einführen, und so auch wißig leben wollen, es gehe wie es gehe; daher ihr Talent jur Tollheit. Sie sterben für ihre Grunds fabe.

Gine classische Schrift muß nie ganz verstanden werben tonnen. Aber die, welche gebildet sind und sich bilben, mussen immer mehr daraus lernen wollen.

Die Sokratische Ironie ist die einzige durchaus unwillkührliche und boch durchaus besonnene Bersstellung. Es ist gleich unmöglich, sie zu erkünsteln und sie zu verrathen. Wer sie nicht hat, dem bleibt sie auch nach dem offensten Geständniß ein Rathfel. Sie soll Niemanden täuschen, als die, walche sie für Läuschung halten und entweder ihre Freude haben an der herrlichen Schalkheit, alle Welt zum Besten zu haben, oder bose werden, wenn sie ahnden, sie waten: wohl auch mit gemeint. In ihr soll alles Scherz und alles Ernst sein, alles treuherzig offen und alles tief verstekt. Sie entspringt aus der Bers

einigung von Lebenskunstsinn und wissenschaftlichem Geist, aus dem Zusammentressen vollendeter Naturphi: Tosophie und vollendeter Aunstphilosophie. Sie enthalt und erregt ein Sefühl von dem unaussolichen Widerz ftreit des Unbedingten und des Bedingten, der Uns möglichkeit und Nothwendigkeit einer vollständigen Mittheilung. Sie ist die freieste aller Licenzen, denn durch sie setzt man sich über sich selbst weg; und dech anch die gesehlichste, denn sie ist unbedingt nothmens dig. Es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn die harmes wisch Platten gar nicht wissen, wie sie diese stete Selbstparodie zu nehmen haben, immer wieder nog neuem glauben und misglauben, die sie schwinde Licht werden, den Scherz grade für Ernst und den Ernst für Scherz halten.

Ironie ift die Form des Paradoren. Paras dor ift alles, was zugleich gut und groß ist.

Und so nehmt benn mit und ohne Fronie, was Euch eben fo dargeboten wurde; und haltet wur getroft die eine oder andre dieser combinatorischen Unregungen Eures ernstlichsten Machdentend wicker big. Scheint Euch diese Anfoderung zu schwer und mancher ver hingeworfnen Gedanten zu leicht: so zieht, wenn es möglich ist, in gewissenhafte Err wägung, daß vielleicht einiges mit Absicht so leicht seinger, für den auch das Schwere gesagt ist, in die jovialische Stimmung zu verses zen und darin zu erhalten, in der es den Sterdik chen am ersten vergönnt ist, das imponderable Bes wicht des wahren Ernstes und der ernsten Bahrheite zu empfinden; des wahren Ernstes, der in so vier len Fällen auch der wahre Scherz zu sein pflegt.

Ihr merkt schon an der feierlichen Wendung, bag es meine Absicht sei, Euch ein kritisches Leber wohl zu fagen.

Nicht baß ich gesonnen ware, die rühmlich ges
führten Waffen der Ironie im Tempel der Polemik
aufzuhängen und den Kampfplat andern zu übets lassen. Bein, ich werde es mir nicht verlagen, mit den Werken der poetischen und der philosophischent Kunst wie disher, so auch serner sur mich und für die Wissenschaft zu erperimentiren. Aber ich werde diese Beschäftigung, die meine Idiosynkrasse mir zum Gesehmacht, von nun an auf die beiden Zwecke einer Geschichte der Dichtunst und einer Kritik der Philosophie durchaus beschänken. Die Leste wird zum Theil Polemik sein mussen: so daß ulso auch von dieser Seite meine Bekehrung nicht als vollständig ungesehn werden kann. Die Neskhation wird vorzüglich nur darin bestehen, daß kich es der neuen Zelt und allem, was ihr ant gehört, von nun an überlassen werde, sich selbst zu kritissten; ein Geschäft, das sie wahrscheinlich unte eben so viel Krast und Muth, als Lust und Laune betreiben wird, wie so manches andre voll größerm Gewicht; es müste denn sein, daß die Wtuse der Komödie es anders lenkte und such von mir ein kleines Opser leichter Saurnalien soderte.

Ich habe ben Beschluß bieses Bruchsticks zu einer Worrebe bes Ganzen bestimmt: benn es sollte der Ratur der Sache gemäß mehr eine Nachs rede als eine Worrebe sein. Aber werdet Ihr auch eine Reihe von Studien für ein Ganzes halten wolk ien; bloß deswegen, weil sie von Sinem Geist bei seelt, und in diesem nicht ohne Zusammenhang wie standen sind? Dieß bleibe Euch und Eurer under dingten Willführ überlassen. Jene Einheit des Gellusses aber kann ich nachweisen; in der unwerkennder ren Tendenz aller jener Bersuche und in der unwahr delbaren Marime.

Diefe Tembeng ift : tros eines oft peinlichen Bleifes im Einzelnen - feines Fleifes, fagt Left

Į

fing, barf fich jedermann ruhmen — bennoch alles im Gangen nicht fowohl beurtheilend zu wurde gen, als zu verfiehen und zu erklazen.

Daß man im Runftwerte nicht bloß die fchos nen Stellen empfinden, fondern ben Eindruck bes Bangen faffen muffe; diefer Gat wird nun bald trivial fein, und unter die Glaubensartifel gehos Beiter noch gehn die Philosophen, und for ren. bern, ja versuchen, sich felbft und andre im Gam gen ju verfteben, mag ber Mutor auch biefes Gange, ben gemeinsamen Geift in einen noch fo geiftlofen Buchftaben gehüllt, und in eine febr complicirte Reihe violer, vielleicht etwas confuser Schriften gerftreut haben. Aber nuch das gemigt mir bei weitem noch nicht; und ich benfe, wenn ihr es wirklich erkannt habt. daß man bas Werf nur im Suftem aller Werfe bes Runftlers gang verftebe, fo werdet ihr es über furt oder lang auch wohl aner tonen muffen, bag nur ber ben Geift bes Runfts lers tennt, der Diejenigen gefunden hat, auf die er fich, außerlich vielleicht durch Rationen und Jahrs hunderte getrennt, unfichtbar dennoch bezieht, mit benen er ein Ganges bilbet, von bem er felbft nur ein Glied ift; werdet es anertennen muffen, baß diefer organische Zusammenhang Aller bas Genie von dem bloßen Talent unterscheibet, welches eben das

durch, daß es isolirt ist, sich als falsche Tendeng der Kunst und der Menschheit verrath. So muß auch das Einzelne der Kunst, wenn es gründlich genommen wird, zum unermestlichen Ganzen sühe ren! Oder glaubt Ihr in der That, daß wohl alt tes andre ein Gedicht und ein Wert sein könne, nur die Poesse selbst nicht?

Wollt Ihr zum Ganzen, seid Ihr auf bem Wege dahin, so könnt Ihr zuversichtlich annehmen, Ihr werdet nirgends eine natürliche Gränze sinden, nirgends einen objectiven Grund zum Stillstande, ehe Ihr nicht an den Mittelpunct gekommen seid. Dieser Mittelpunct ist der Organismus aller Kunste und Wissenschaften, das Gesetz und die Geschichte dieses Organismus. Diese Bildungslehre, diese Physis der Fantasse und der Kunst dürfre wohl eine eigne Wissenschaft sein, ich möchte sie Encytlos på die nennen: aber diese Wissenschaft ist noch nicht vorhanden.

Und eben weil sie noch nicht vorhanden ift, diese Bissenschaft, darf ich für meine im Geist derfelben entworfnen tritischen Versuche und Bruch: stücke die ernstlichste Ausmerksamkest und Theilnahme fodern. Denn Ihr mogt nun simple bloß passive Leser sein, oder was mir wahrscheinlicher ist, ans gehende Kritiker und also reagirende Leser, so wer:

ber Ihr in ihnen, wenn Ihr es nur suchen wollt, nicht weniges finden können, was Euch über den eigentlichen Sim Eures Geschäfts selbst entweder ein wahres Licht geben, ober boch den Schein des fall schen Lichts vernichten kann.

Nur das Eine will ich noch über jene Encystlopädie sagen. Entweder hier ist die Quelle object street Geseich für alle positive Kritik oder nirgends. Und wenn dem so ist, so kann, das folgt unmitt telbar, wahre Kritik gar keine Notiz nehmen von Werken, die nichts beitragen zur Entwicklung der Kunst und der Wissenschaft; ja es ist sonach eine wahre Kritik auch nicht einnat möglich von dem, was nicht in Beziehung steht auf jenen Organiss mus der Bildung und des Genies, von dem, was fürs Ganze und im Ganzen eigentlich nicht eris kirt.

Es kann ber Fall fein, daß man sich des Ser weises dieser Nichteristenz und Nullität nicht übers heben darf; und damit ist die Norhwendigkeit der Polemik auf eine Beise deduciet, die, weil sich jene einzelnen Fälle und das Oringende derseiben sehe evident machen lassen, auf eine verhältnismäßig alls zemeine Einstimmung rechnen darf. Mir aber ist die Polemik noch weit mehr als das, weit mehr als nar ein norhwendiges Uebel; wenn sie ist, wie

hen fein soll, so ist sie mir das Sjegel von der la bendigkten Wirksamkeit des Göttlichen im Menschen, der Prüsstein eines reisen Verstandes. Sollte es nicht der Anfang aller Erkenntniß sein, das Gute und das Bose zu unterscheiden? So ist wenigstens mein Glaube; und wenn ich sehe, daß ein Many in feiner eigenthämlichen Sphäre sich nur mit einer leichten und obersächtichen Toleranz begnägt, und nicht das Serz hat, irgend etwas Ausgezeichnetes unbedinge zu verwersen und als boses Princip zu sessen, so muß ich meiner Denkart gemäß denken, er sei noch eben nicht im Klaren, menn er auch, was die äußere Erscheinung hetrisst, vor lauter Klare heit leuchsen sollte.

Rechtfertigen kann ich diesen Glauben hier nicht und diese Polemit; aber ich denke, meine Phis staft und diese Polemit; aber ich denke, meine Phis solophie und mein Leben werden es. Sier kann ich por der hand nur die ahsoluse Subjestivität alles dessen, mas sich darauf bezieht, anerkennen, und Such selbst die Maxime sagen, die mich leit tete, um Es euch dadurch auf den Fall, das licke mich verstehen wollt, ganz leicht zu machen. Es ging mein Bestreben nicht sowohl dahin, die große Menge der schwachen Subjecte, die in jeder Sphäre der Lunft ihre nichtige Thätigkeit zwecklos treibt, an annihiliren, als wielmehr die Scheidung des aus

ten und bes bosen Princips bis auf die hochsten Stufen der Kraft und der Bilbung fortzusehen: denn dazu fand ich mich besonders berufen. Daher sind oft vielleicht grade dieselben die mit reisem Bedacht gewählten Gegenstände meiner Polemit, wels che für andre, die es weniger genau nehmen, Idea: le der Nachbildung sein können. Eben daher lernte ich mit Jronie bewundern.

Jene Marime werbe ich auch ferner befolgen, und um fo weniger ist es nothig, noch etwas bare über zu sagen: Um aber die Anerkennung der er: wähnten Subjectivität desto entschiedner zu fanctionie ren, schließe ich das Ganze mit dem subjectivsten, was es geben kann, mit einem bioßen Gebicht.

Rur von Leffing zuvor noch einige Worte, wies wohl auch bas Gebicht ihn mit angehr, und bie Stelle, bie er darin einnimmt, ben Grab und bie Art der Chrfurcht, die ich für ihn hege, besser als alles andre auszudrücken vermögen wird.

Und warum ehre ich benn nun ben Mann so hoch, bem ich vieles ganz abspreche, was andre einzig an ihm loben?

Ich werde es Euch fehr furz und fehr beutlich fagen tonnen, und folltet Ihr bennoch wie bisher wer Unverftandlichteit flagen, fo hoffe ich Euch wenigstens flar ju machen, bag es nicht am

Wendbruck, sondern an der Sache liegt. Uebrigens Bleibt mir auf diesen Fall nur der fromme Wunsch, das Ihr doch einmal anfangen möchtet, das Vers Schon zu werstehen; so würdet Ihr inne wers den, daß der Fehler gar nicht da liegt, wo Ihr ihn fucht, und würdet Euch nicht mehr mit solchen tonsusen. Begriffen und leeren Fantomen täuschen.

Ich ehre Lessing wegen der großen Tent denz seines philosophischen Geistes und wegen der kom botischen Form seiner Werke. Wegen jener Lendenz sinde ich ihn genialisch; wegen dieser symbolisschen Form gehören mir seine Werke in das Gebiet der höhernkunft, da eben sie — nach meiner Meistung — das einzige entscheidende Verkmal dersels ben ist.

Wenn Ihr versuchen wolkt, Autoren ober Werke zu verstehen, b. h. sie in Beziehung auf jonen großen Organismus aller Kunst und Wissensschaft genetisch zu construiren; so warder Ihr beziehun, daß es vier Rategorien giebt, in die sich illes scheidet, was Ihr bei einer solchen Construition Characteristisches in dem Phinomen der Kunstzweit sindet; vier Begriffe, unter die sich das alles ügt: Form und Gehalt, Absicht und Tenstenz. Aber nicht alle diese Kategorien sind auf jdes Wert, auf jeden Auser anwendbar.

Me Gebanten eines Spinafa, eines Fichte tonnt Ihr auf einen einzigen Centralgebanten rebuy eiren, auto biefe über bie allgepriefne Confequens eben fo weit erhabne als ganz von ihr verfchieben Idensitat bestigemen Stoffe tann Euch lehrer bag diefer hier die hauptsache fei, menn 3hr bie Bemerfung hinzunehmt, daß die Form felbft be jedem biefer beiden fühnften und vollendetften Dens ter nur ein Ausbruck, Symbol und Bieberfchein bes Inhalts ift, namlich bes Wefenelichen, bes ats nen und untheilbaren Mittelpuncts bes Bangen. Darum ift bie Form bes Ginen bie ben Subffang und Permaneng, Gediegenheit, Rube Einheit; bie bes anbern Thatigfeit, Agilitat, gaftlofe Pros greffion, tury der diametrale Gegenfat ber geften. Rad Abficht im Gangen tann man ppr bei einem Satobi oder Rant fragen, weil biefe teine Tendeng haben, poer welches eben fo viel fagt. eine absolut falfche; eine Tenden, die, mag es burch den verwickelten frummen Bang, den Raturen eigen ift, noch fo funftlich verhallt und dem gemeinen Auge tief verborgen fein, julebi einzig und allein auf dasjenige fich beziehn läßt was für den Philosophen durchaus feine Realitä hat. Dergleichen Maturen habt ihr verftanden, wen; Ihr aus ber Complerion der Debenabfichten, ce

Derson sie so reich zu sein pflagen. Die Kentpaleds wart des Gausen gefunden habt; wo sich hann off das kantom von selligt in sein Michts auslösen warf de. Nicht so bei jenen Größen. Da könnt Ihr sin einzelnen Werken vielleicht Absichten sehr kiar und pein ausgedrückt sinden. Im Ganzen werdet Ihr aber nie eine Absicht nachweisen und begründen könt pen als die, das, was ihre Tendenz ist, under dingt danzusellen oder unbedingt mitzutheiten. Dasstellen bie Tendenz alles.

Desgleichen bei Lessing, der den Spinosa siebte, wenn es gleich nicht möglich war, daß er ihn, ehn der Gegensah seiner Ansicht entdeckt war, politome men versiehen und in diesem Sinne Spinosus seine konnte. Er liebte Spinosa, und Richte muß ihn, seiner Denkart und seinen Grundsähen gemäß, ehs ven, Das ist das deste Lob für Lessings Ansage zun Speculation. Da er nicht zu jenen großen Erfing dern gezählt werden kann, da er nur die Stizze eines vortresslichen Philosophen blieb, so sann auch bei ihm nicht von dem Stoff, dem System seiner Gedanken die Rede sein, Desto mehr aber von der Gedanken die Rede sein, Desto mehr aber von der Korm,

Zuvor muß ich nur Eins erinnern. Bas Ihr in den philosophischen Buchern von der Kunft und pop ber Form gesagt findet, reicht ungefche bin, um die Uhrmacherfunft zu erklaren. Bon hoherer Kunft und Korm findet ihr auch niegends nur die leiseste Ahndung, so wenig, wie einen Gegriff von Poesie.

Das Wefen ber hohern Runft und Form ber fteht in ber Begiehung aufe Gange. Darum find fie unbedinge zweckmäßig und unbedingt zwecks tos, barum halt man fie heilig wie bas Beiligfte, und liebt fie ohne Ende, wenn man fie einmal er fannt hat. Darum find alle Berfe Ein Wert, alle Runfte Gine Runft, alle Gedichte Ein Gedicht. Denn alle wollen ja baffelbe, das überall Gine und swar in feiner ungetheilten Ginheit. Aber eben Dar: um will auch jedes Glied in diefen bochften Gebib De bes menfchlichen Beiftes jugleich bas Gange fein, und ware diefer Bunfch wirklich unerreichbar, wie uns jene Sophisten glauben machen wollen, mochten wir nur heber gleich bas nichtige und vertehrte Beginnen gang aufgeben. Aber er iff erreiche bar, benn er ift schon oft erreicht worden, burch dasselbe, wodurch überall der Schein des Endlichen mit der Bahrheit bes Ewigen in Beziehung gefest und eben dadurch in sie aufgelost wird: durch As legorie, durch Symbole, durch die an die Stelle ber Taufchung die Bebeutung tritt, das einzige Wirtliche im Dasein, weil nur ber Ginn, bee

Seift des Dastins entspringt und zurückgest aus bem, was über alle Täuschung und über alles Daseinterhaben ist.

Gebt der gemeinen Kunft sa viel Wurde und so viel Anmuth als Ihr wollt: es wird nie die hot here daraus werden. Oder glaubt Ihr, das ein mache tiger Baum aus Hullen ohne Kern und Kraft empore wachsen könne?

Und ihr mogt noch fo fehr auf die Absonder rung der Natur und der Kunft dringen: auf jes nem falfchen Wege wird es Euch in Ewigkeit nicht gelingen.

Für die hohere Kunft und ihren Begriff eriftirt diese Schwierigkeit gar nicht. Sie ist selbst Natur und Leben und schlechthin Sins mit diesen; aber sie ist die Natur der Natur, das Leben des Lebens, der Mensch im Menschen; und ich denke, dieser Unterschied ist für den, der ihn überhaupt wahrs nimmt, warlich bestimmt und entschieden genug. Sollte aber dennoch jemand einen bestimmtern sobern zu muffen glauben, so wird er, was er kodert und glaubt, schwertich sich felbst kiar zu machen im Stans de sein.

Jebes Gebicht, jedes Werk foll das Gange ber beuten, wirklich und in der That bedeuten, und burch bie Bedeutung und Rachbildung auch wirklich

gud in der Chat sein, weil ja guffer bem Goheren worauf fie deutet, pur die Bedeutung Dasein und Realität hat.

Habt Ihr diese symbolische Form noch nie wahrs genommen, habt Ihr noch nie unterschieden, ob ein Werk nach dem vegetabilischen oder nach dem animalischen Organismus construirt sei, könnt Ihr nicht wenigstens die Farbe und den Farbenton in eis nem Gedicht empsinden: so last es nur mit der Poesse, oder glaubt wenigstens ohne Scheu und Rücksicht, daß Euch noch einiges in diesem Gebiet, dessen Umfang nie ein Sterblicher ermessen wird, neu und under kannt sei: denn das, was ich erwähnt habe, ist grade das Erste und Letzte, das Wesentliche und Pochste; damit nimmt der Begriff der höhern Kunst seinen Anfang.

Diese Kunft ift nur Eine. Darum fodre is auch von dem philosophischen Wert eine spmbolische Borm; und denkt nur nicht, daß es mir an Bete spielen schlen wurde, sie nachzuweisen. Ich könnte Philosophen anführen, bei denen alles kreisformig ist; andre, die nur im Schema der Triplicität copistruiren können; auch Ellipsen wollte ich aufzeigen und noch manches andre, was Euch nur ein Spiel meines Wieses scheinen wurde. Ich begunge mis

gur bemerken, daß bie bis jest vorhandnen thiloso phischen Formen mathematischer Art find.

vielleicht für die hochfte in diefer Sphare amertennen merbet:

Want nennt das Paradore zu Zeiten ercent tritich. Es ift überhaupt eine löbliche Maxime, die Aussprüche des Gemeinsuns mit Absicht buchstäblit eiser zu nehmen, als fle gemeine sind; und grade hier ist es gung besonders ber Fall.

Siebt es woht ein schoneres Symbol für die Paradopte bes Moofophischen Lebens, als jene trums men Linien, die mit sichtburer Greitzeit und Ge fehmäßigkeit forteilend immer nur im Bruchstud ers scheinen können, weil ihr eines Centrum in der Unsendlichkeit liegt?

Eine folche transfcendente Linie mar Left fing, und das war bie primitive Form feines Geiftes und feiner Berte.

Am klarsten und fastlichsten findet Ihr sie in Ernst und Falt, seinem gebildetsten, vollendets sten Product. Habt Ihr sie da verstanden, so wers det Ihr sie auch wohl in der Erziehung des Wenschengeschlechts sehen; und auch, in eie nem größern Maasstabe sogar, aber mit den störens den Zusäsen eines nichtigen Stoffs oder einer fale

fchen Tenbeng, im gangen Antis Goge, als Ein Bert betrachtet, und in der Dramaturgie; im größten Maaßstabe aber in dem Gangen feiner liesterarischen Laufbahn.

Dieselbe Form grade ist die des Plato; und ihr werdet keinen einzelnen Dialog und keine Reis be von Dialogen verständlich construiren konnen, als nach jenem Symbol.

Bas foll man zu dem Manne fagen, den seine Genie mitten aus dieser Gemeinheit und dieser Fülle von falschen Tendenzen grade in der Form des Ganz zen der Hohe des erhabensten Philosophen und des kunftreichsten Redekunstlers naherte?

## Bertules Musagetes.

Dpfre bich fetber zuvor und alles was sterblich ben Muse,

Ļ

- Freudig im flammenden Tob fühlend ben gotte lichen Geift.
- So hab' ich fruhe gebacht und werbe ja furber fo benten :
  - Denn wie reute ben Mann, was er fo manns lich beschloß?
- Schamlos mehret die Bucher, die fcon im Drud fich erdrucken,
  - Einte vergießend bas Bolf, immer noch thatig um Nichts.
- Aber was schabet es viel? Ja wenn auch ber Laie, ber Ginn hat,
  - Weg sich wendend vom Larm alles jufammen verbammt,
- Seh ich gelaffen es an: benn ich weißtja bie alten Geschichten,

Wie es auch ehebem war, immer bas Schone verfannt.

Stellet mir felbft gegenüber ben Mann, ber gerüs fet jum Rriege

Hoher ben bitnkenden Stahl als die Triums phe noch ehrt.

Ja, ich febe ben Stoly in ber Bruft und wie alles ihn nichts buntt,

Reubig bie Fagne ihm fliegt, Thaten an That ten gebrangt:

Denn ich empfinde bes Berrichen herriches Loos und beneid' es,

Spatte wohl felber tole gern enfich mit bem Les ben gespielt,

Stibler boin Muge, bas lachelind bem Freunde jest Freude nur leuchtet,

Duth ber muthigen Schaar, Schreiten bem

Andres beschioffen die Gotter und willig fiehm ich mein Schicksal,

Thos vent ablichen Deto froh und gufrieben im Muth.

Rein, es verwirret mich flicht, baf fo Gottiches ba noch vorhanden,

Ach in fertem Bestet, ber mir auf edig bet fagt.

Rur wenn den Schut ben erbarmlichen gnabig die Sorricher uns reichen.

Regt in der Bruft fich der Grimm, von uns ju werfen die Schmach.

Seffer wir bleiben fur uns im Duntel gehaft und verachtet,

Als im eteln Ganisch Sohes und Niebres zu febn.

Bahrlich und ware die Runft ein Dendrit nur von besserem Leben,

Sprach ich: Bachfe denn fort, wie die Ratur dir geseut,

Erauend der bildenden Kraft, die wohl einft noch den Lichtpunct,

Den ber Burm hier verlacht, ftrablend jur Sonne vertlart.

Ruhn brum wandl' ich auf einsamer Spur doch ... fundig bes Weges,

Achte nicht auf ben Staub folgend bem hellen . Geftirn,

Riar ertenn' ich mich felbst und flar bas gange Berhaltnig,

Alle die Saupter ber Zeit, mitten im Rampf und am Biel.

Leffing und Soethe, die haben die Bildung ber Deutschen gegrundet,

Warbiger Quell warft bu, heiliger Binkelmann, einft!

Bas den beiden entriffen die Parce, das gob fie dem einen,

Rranget bie freundliche Stirn reichlich mit ewigem Grun.

Sottlich bewußtlos vernichtend, fo tameft Du Fichte! von oben,

Bligteft mitten ine Bolt, bajb dann in Bole fen verhüllt.

Anmuth gab Dir der Gott und den Tieffinn funfts licher Dichtung,

Elet, erfindsamer Freund. Berte vertanden

Und wohl schiene bestochen mein Lob, ale ruhmt' ich ben Bruder,

Der im gebiegenen Stul funftreich die Farben vermischt,

Muhrende Trauer und Schonheit verwebt in ber herzlichen Rlage.

Treue Pilafter ber Runft, feid mir Poeten

Beibe entjundet vereint benn ber Dichtfunft bille hende Iris,

Bis ber leuchtende Giang freudig die Erbe umspannt!

Euch, ja nur Euch verdant' ich bes alten Bunfches Erfällung,

Das nun melodische Kraft brausend ber Lippe entstromt.

Seiliger brannte die Flamme noch nie wom reinen Altare,

Ais mir tief in der Bruft glubt bas erhabene Berg;

Alnd bie fo leicht wohl befriedigt ber fleinen Bole lendung fich freuen,

Alle wieg ich sie auf burch die erfindende Kraft.

Mur an ber Sprache gebrach es, wenn Ihr fie nicht endlich gegeben,

Denen Aurora wohl felbst himmlische Farben verlieh,

Machzubilden ble kindlichen Spiele im Tiefften ber Seele.

O wie gesteh ich fo gern, baß ich ber Freunde bedarf!

Denn in ben Freunden nur leb' ich, verbunden auf ewig mit jenen,

Die ich bantbar genannt, gottlicher Rittet! mit Dir

Eins jn werden gestinnt, wie ich schnell Dich lier bend umfaßte,

Rebner ber Religion, fruher Blovalis! auch Dich.

Fefter umarm' ich Euch fets, und fo laft mir bie Klammen gewähren;

Denn nicht Liebe allein schlägt ja in mannlichen Bruft.

So wie die Guten erkenn' ich bie Schlechten; vers fcmahend die Menge

Babit' ich bie Starferen gern tobtend mit tobs lichem Sag.

Manchen schon traf ich, der innerlich faul, und es hat sich bestätigt,

Mancher ist tuctifch gesinnt, bem ich die Larve gerbrach.

Sieben weiß ich, bie ehret ber Pobel, für ben fie auch gut find;

Rur bag ber befre fich taufcht, reigt mich ju heiligem Zorn.

Redlich wurden die Rleinen geneckt, die ich auch nicht verschonte:

Daß bas Gefindel mich haft, hab ich ja wahrlich verdient.

Dennoch ift freundlich mein Ginn, und wie hab' ich freudig vernommen,

Was nur ber Genius fprach, oft noch von 2000 nem erfannt?

Sa willtommen find alle, bie nur empfänglich sich geigen;

Aber so redlich ihrs meine, horet das einzige Wort:

Freudig durchbringe Euch rafch, was die herrschen: ben Geifter gebilbet,

Mur bet den Wunden des Herrn, macht doch nicht alles gleich nach!

Auf und vernehme benn jeder bie muthigen Lehren in Kurze,

Die mich das Leben gelehrt, Wahrheit und Lie: be geweiht:

Billft Du leben ber Runft, fo tonne bem Leben ent: fagen,

Bas dem Bolfe fo scheine, fliehen wie langsa: men Tob.

Bahrheit wolltest Du geben, jurid nur behalten bie Licbe?

Benn Du nicht beibe vertenuft, ift es unch bunfet in Dir.

Micht nach bem 3wed und ber Birtung frag' und bem außern Berhaltniß,

Sondern von innen heraus bilbe für fich nur bas Wert.

Chre bie marmornen Mannet; denn loblich find fie von Ferne:

Doch wenn Du glubend Dich nahft, friert auf ber Lippe bas Wort.

Stehft Du wo Liebe verborgen, fo hauch ihr flams mende Nahrung,

Daß der freudige Reim wachse zum Gotterger bild.

Richt ben Schwächeren mable zum Freund Dir, um weichlich zu ruhen:

Sondern wer gleich Dir an Geift kraftig Dich regt und ergangt.

Bucher verschlingend, wie Cato ber ftrenge bei nachte licher Lampe,

Drang ber Jahrhunderte Mark machtig zusame men in Dir.

Wie nach bem Golbe im Schacht unermublich ber Grabende fuchet,

Grabe Du tief in bas Buch, bis Du gefunden ben Rern.

Jegliches werde jur Kunft Dir, gebildeter was Du

Wen das fleinste zu klein, dem ist auch großes.

In auch bas Wert, bas theuer ertaufte, es bleibe Dir toftlich ;

Aber fo Du es liebst, gich ihm Du felber ben: Tob,

Saltend im Ange bas Bert, bas ber Sterklichen feiner wohl endet:

Denn von des Einzelnen Tod blubt ja bes Gangen Gebild.

Sange fcon tannteft ben Stoff Du, ben einen, beg Rulle unenblich;

Saffe nun auch ins Gemuth biefes Geheimniß ber Korm:

Rennst die bewegliche Drei Du noch nicht und ber Viere Gebilbe,

Bahtlich, so wollt es der Gott, findest Du nimmer die Eins.

Schauft Du geschwungen die Bahn hinaus sich verlieren ins Weltall?

Mer, was unendlich sie treibt, kennt und die doppelte Kraft,

Mag im gefälligen Kreife noch schöner vollenden bas. Sanze;

If ja in jeglichem Kreis zwiefach die Mitteund eine.

Beif auch entfattet ber Keim fich, es wachfen bie Blatter und Zweige,

Bis ber farbige Reld liebend in Feuer fich

Mue in des Lichtes Gestalt, das so golben Die Sonne und fendet,

Sallt fich bluthenbetrangt kinblich bas innete . Licht.

Warbe Dir Blume die Welt, Du felbst nur ein leuchtender Spiegel,

Fuhlft Du ewig bas Grun frisch in lebendie ger Welt,

Ahndest von muthigen Bogen umflossen benn balb bas Geheimniß,

Bie bas geglieberte All zeugendem Baffer ents fprang,

Siehft die Natur im frendigen Thier und im Rine gen der Bolluft,

Siehst bas ichwellende Berg trunten von heißes rem Blut;

Und es ergreift, weil Du schauest die Gottheit, bie fuße Begier Dich,

Gottlich zeugend bas Bert ahnlich zu bilbert bem 200.

Seelig ber Mann, der fo großes ju benten vermag. und ju bilben,

Welches ju beuten ja kaum sterblicher Sprache vergonnt.

Ihm wird jegliche Form und alle Gewächfe fein eigen,

Sinnreich tann er fie leicht bilben gur ichonen Gefralt,

Sober Die Formen verbinden jur Form in leichtem Gewebe,

Ewig bie Spiele erneun, funftlich verfchlung gen in Gins.

Wirfet benn, Freunde, mit freblichem Muth; und jum Garten der Musen , Wandelt herkulische Kraft noch die germanische Klur. Neber Shakspeare's Romeo und Julia.

Man hat viel Gewicht auf den Umftand gelegt, baß Shatspeare die biefem Schauspiel jum Grune be liegende Geschichte fogar in fleinen Besonders heiten ohne alle eigne Erfindung grade fo genome men, wie er fie vorfand. Much mir fcheint et mertwurdig, aber in einer andern Sinficht. Dichter, ber, ohne auf ben Stoff auch nur ents fernt Unspruche ju machen, Die gange Dacht feis nes Genius auf die Gestaltung mandte, feste ohne Zweifel bas Befen feines Gefchaftes einzig in biefe, fonft hatte er furchten muffen, man werde ihm jugleich mit bem Gigenthum bes Stoffes alles Bers bienft abfprechen. Er hatte alfo feinere, geiftigere Begriffe von ber bramatischen Runft, als man ges wohnlich ihm juguichreiben geneigt ift. Aber auch von der Bildung der Zuschauer, für die Chat

Sezichlung (depn dieß war sie damals) dramatisch Gerzchitete, erweckt es eine gunstige Borstellung, daß sie nicht durch materielle Neuheit gereizt zu werben verlangten, und daß es ihnen mehr auf das wie als auf das was ankam. Bielleicht ließe es sich aus mancherlei Andeutungen wahrscheinlich genug zeigen, daß die Englander in jenem Zeite akter troß ihrer Unwissenheit und einer gewissen Rauhheit der Sitten mehr poetischen Sinn und etz nen freieren Schwung der Enbisdungskraft gehabe haben, als je nachher.

In vielen andern Schauspielen ist Shatspeare, was den Gang der Begebenheiten betrifft, itr gend einer alten Chronit, oder einer schlechten Uebersetzung des Plutarch, oder einer Novelle mit eben so gewissenhafter Treue gefolgt, als im Rommeo. Wo er bloß Winke benutht, oder unabhäugig ersonnen zu haben scheint, ist man vielleicht den rechten Quellen noch nicht auf der Spur, oder sie können auch verloren gegangen sein. Ueber dier sen Punct haben hauptsächlich die letzten Heraussgeber, Steevens und Malone, so viele vorher vert nachlässigte Entdeckungen gemacht, daß sich noch manche erwarten lassen, wenn mit ihrem forschenz den Fleiße sortgesahren wird. Die

46

ø

EI.

ı¥,

19

шń

108 }

r Å

êN.

Ueber Shakspeare's Romeo und Julia.

Man hat viel Gewicht auf den Umffand gelegt, daß Shatfpeare die diefem Schaufpiel jum Gruns be liegende Geschichte sogar in kleinen Besonder heiten ohne alle eigne Erfindung grade fo genoms men, wie er sie vorfand. Auch mir scheint et mertwurdig, aber in einer andern Sinficht. Dichter, ber, ohne auf ben Stoff auch nur ents fernt Anspruche ju machen, die gange Macht feis nes Benius auf die Bestaltung wandte, feste ohne Zweifel bas Befen feines Gefchaftes einzig in biefe, fonst hatte er furchten muffen, man werde ibm jugleich mit bem Eigenthum bes Stoffes alles Bers Dienst absprechen. Er hatte also feinere, Begriffe von der bramatifchen Runft, als man ger wohnlich ihm jugufdreiben geneigt ift. Aber auch von der Vildung der Zuschauer, für die Shat

Sexichlung (denn dieß war sie damats) dramatisch Gerichlung (denn dieß war sie damats) dramatisch bearbeitete, erweckt es eine günstige Vorstellung, daß sie nicht durch materielle Neuheit gereizt zu werden verlangten, und daß es ihnen mehr auf das wie als auf das was ankam. Vielleicht ließe es sich aus mancherlet Andeutungen wahrscheinlich genug zeigen, daß die Engländer in jenem Zeitz akter troß ihrer Unwissenheit und einer gewissen Rauhheit der Sitten mehr poetischen Sinn und etz nen freieren Schwung der Enbisdungstraft gehabt haben, als je nachher.

In vielen andern Schauspielen ist Shatspeare, was den Gang der Begebenheiten betrifft, itr gend einer alten Chronit, oder einer schlechten Uebersetzung des Plutarch, oder einer Rovelle mit eben so gewissenhafter Treue gefolgt, als im Rosmeo. Wo er bloß Winke benutht, oder unabhans gig ersonnen zu haben scheint, ist man vielleicht den rechten Quellen noch nicht auf der Spur, oder sie können auch verloren gegangen sein. Ueber dies sen Punct haben hauptsächlich die letzen Herauss geber, Steevens und Malone, so viele vorher vert nachlässigte Entdeckungen gemacht, daß sich noch manche erwarten lassen, wenn mit ihrem forschens den Kleiße sortgesahren wird. Die Geschichte Note

, i

, V

148

7 1

êk:

'nneo's und Juliens war aus des Luigi ba Porte ursprünglicher Erzählung \*) von Bandello, Boir

\*) Dief ift fie namtich, in fo fern ihr teine mabre Sefchide be jum Grunde liegt. Gerolamo bella Corte tragt fie umftanb: Lich als eine folche in feinen Annalen von Berona unter ber Regierung bes Bartolomeo bella Scala vor, behauptet auch bas Grabmabl ber beiben Liebenben (ober mas man ihm bafür ausmab,) häufig gefeben gu haben. Man fällt natürlich auf ben Bedanten , dag die Povellen : Dichter eine fo munberbare 300 gebenheit von dem Geschichtschreiber werden entlebnt baben. weit ber emgegengefette Sall bei biefem gar ju wenig Urtheif Dennoch icheint es hier wirklich fo gegangen perrathen würde. au fein ; benn Gerotamo bella Corte, bem ber gelehrte Daffei überhaupt nicht bas befte Lob ertheilt, bat die Seschichte pon Berona bis auf das Jahr 1560 geführt, die Rovelle von Luigi Da Porta ift dagegen icon früh in der erften Batfte bes feche gehnten Jahrhunderte erichienen, und ein alteres biftorifches Beugnig wird fich fcwerlich finden. Es fehlt an Quellen fur Die Beronefische Geschichte, befonders in bem Beitraume, wo Muratori flagt (Script, res. Das Saus bella Scala berrichte. Italic. Vol VIII.), daß er nichts als eine furge Chronit von Barifius de Cereta habe auftretben tonnen. Fortfegung berfelben von einem Ungenannten wird nicht nure von ber Gefchichte Romeo's und Juliens (bieß mare bei ber groß fen Rurge ber Chronit nicht gu verwundern) fonbern auch von ben Streitigkeiten der Montecchi und Cappelletti nichts ermabnt. Bad aber bie biftorifche Authenticitat noch weit verbachtiger macht, ift ein negatives Beugnig bes Dante. regierte com Jahr 1301 bis 1304; Dante tam entiveber in bent Legig enaunten Jahre ober nach andern Angaben im 3. nach Berona, und lebte bafelbft beträchtliche Beit, von Meboino, besonders aber von Cangrande, den Brubern und Rachfolgern bes Battolomeo, begunftigt. Das traurige Soid

stean und Belleferest in ihre Novellensammlungent aufgenommen worden. Auch hatte man vor Shake speare's Zeit verschiedene Uebertragungen derselben ins Englische. Diejenige, die er, wie nunmehr ausgemacht ist, wo nicht ausschließend, doch vors zäglich vor Augen gehabt, heißt: The tragicall Hystory of Romeus and Juliet: Contagning in it a rare Example of true Constancie atc., und ist in Bersen abgesaßt. Ihrer Seltenheit wes gen hat Malone sie hinter dem Romeo von neuem abbrucken lassen, so daß num jeder die Bergleis chung anstellen kann. Shakspeare hat sie eben nicht zu sürchten. Giebt es doch nichts gebehntes

fal jener Liebenden hatte also inoch in fehr frischem Andenkentschin muffen, und ware gewiß wie die Geschichte der Francesca von ihm auf eine oder die andre Art in sein Gedicht eingenochten worden, wenn es historischen Grund hatte. Dante kennt auch die beiden Familien, abet er nennt sie gemeinschaftlich als Freunde, wenigstens beide als gibellinisch gesinnt, in seiner Ermahnung an Raiser Albrecht, sich Italiens anzunehmen. Purg. C. VI.

Vien a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, nom senza cura s Color gia tristi, e costor con sospetti.

Die Filippeschi und Monalbi zagen; Sorglofet! fomm und fieh, schon unterbrucht Die Cappelletti und Monterchi Magen. res, langweiligeres als biefe gereimte Diftorie, welche

His genius, like richest alchymy,

Has chang'd to beauty and to worthiness. Mur 'bie Kreude, diefe munbervolle Umwandlung beutlicher einzusehen, tann die Danfeligfeit veraus mehr ale breitaufend feche: und fiebenfüßige Samben durchzutefen, die in Unfehung alles deffen, mas uns in bem Ochauspiele ergont, rahrt und bine reifit, ein leeres Blatt find. Mit der trockenften Rurge vorgetragen, werben bie ungludlichen Ochicks fale der beiben Liebenden das Berg und die Fans taffe immer noch treffen; aber hier wird unter ben breiten, schwerfalligen Unmagungen einer bar ftellenden Ausbildung die Theilnahme ganglich ers flictt. Wie viel war nicht wegguraumen, ehe bies fer geftaltlofen Daffe Leben und Seele eingebaucht werden fonnte! 3n manchen Studen verhalt fich bas Begebne und das, mas Shaffpeare baraus gemacht, wie die ungefahre Beschreibung einer Sache ju ber Sache felbit. Go ift aus folgenber Angabe:

A courtier, that eche where was highly had in price,

For he was courteous of his speeche and pleasant of devise.

Even as a lyon would emong the lambes, be bolde,

Such was emeng the bashfull maydes Mercutio to beholde,

und bem Rufage, bag befagter Mercutio von Rine beebeinen an beständig falte Sande gehabt, eine alangende, mit Bis verichwenberifch ausgestattete Rolle geworden. Dan muß ftrenge auf bem Bes geiffe ber Schöpfung aus nichts beftehn, um bieß sicht für eine mahre Schopfung gelten gu laffen. Einer Menge feinerer Abweichungen nicht git gedens ten, finden wir auch einige bedeutende Vorfalle von ber Erfindung des Dicitets, 1. B. das Zufammens treffen und den Zwelfampf des Paris und Romen an Juliens Grabe: Befett aber auch, alle Umftande, bis auf die Riobe, die Capulets Bebienter gur Ber reitung des Sochzeitmahles herbeischleppt, maren ihm fertig geliefert, und ihre Beibehaltung vorgefchries ben worden, fo murbe es besto bewundernsmurbis ger fein, daß er mit fo gebundenen Banben Buchs ftaben in Geift, eine handwerksmäßige Pfufcheret in ein bichterisches Meisterwert umzuganbern ges wußt.

Shatspeare's gewöhnliche Anhänglichteit an ets was Borhandnes läßt sich nicht ganz aus ber viele licht von ihm gehegten Meinung ertidren, als ob Dief Ofict fet, noch weniger aus einem bloken Bes burfniffe; benn zuweilen bat er breift genug burd einander geworfen, was ihm in der ursptunglichen Beschaffenheit untauglich schien, und seine Erfinds famteit, befonders in fomifchen Situationen, glans send bewährt. Belche Fulle und Leichtigfeit er ges habt, weiß man: tonnte ihm fein Ugberfluß nicht bas Wählen und Anordnen erschweren, wenn er bas nnermefliche Bebiet ber Dichtung bloß nach Bille führ durchschweifte? Bedurfte er -vielleicht einer außern Umgranzung, um fich der Fretheit feines Ges mius wohlthatig bewußt ju werden? In ber ents Tehnten Kabel baut er immer noch einen boberen, geis fligeren Entwurf, worin fich feine Gigenthumlichteit offenbart. Sollte nicht eben die Frembheit bes ros ben Stoffes ju manchen Schonheiten Anlaß gegeben haben, indem die nur durch grobere Banbe jufame menhangenden Theile beffelben durch Die Behandlung erft innete Einheit gemannen? Und biefe, wo fie fich mit scheinbaren Biderspruchen beisammen findet. bringt eben jenen mundervollen Beift hervor, ben wir immer neue Geheimnisse ablocken, und nicht mis be werben ihn ju ergrunden.

Mit ber letten Bemerkung ziele ich mehr auf einige andre Stucke als auf den Romeo. Diefer ift voll tiefer Bedeutung, aber doch einfach; es find

teine Rathfel Baein ju entziffern. Dag Chativeate fowohl burd bie bestimmte und leicht überfehbare Begrangung ber Banblung, als burch eine nicht nur Die Theilnahme fondern auch die Reugier fpannende Berflechtung, beit bloß technifden Roberungen an beit Mechanismus bes Drama's hier mehr Genuge geleis fter hat, als er meiftens pflegt; ift ein frembes und jufalliges Berbienft: benn es lan in ber Rovelle, und boch mat es gewiß nicht biefe Beschaffenheit, was fie ihm gur bramatifchen Bearbeitung empfahl. Das' Bufammenbrangen ber Beit, worin die Begebenheit ten vorgebit, gehört ichon weniger ju ben Meuffers Ichteiten! fie folgt bem reiffenden Strome ber Lei! benschaften. Das Odauspiel enbigt mit bem Mor: den bes fechften Tages, ba fich in ber Ergahlung alles in langen Zwifchenraumen hinfchleppt. Doch' follten wir Shatspeare'n wohl so genau nicht nacht rechnen, ber biefe Dinge mit einer heroifchen Radis taffigteit treibt, und unter andern bie Grann Capus let, die im erften Aufzuge eine funge Frau von noch nicht breifig Jahren ift, int letten ploblich von ihrem Boben Alter reben laft.

Die Beindschaft der beiben Kamitien ift ber Uns gel, um welchen filt alles breht: fehr richtig hebt alfo bie Exposition mit ihr an. Der Zuschauer muß thre Ausbrache felbft gesehen haben, um ju wiffen,

welch-unüberfleiglichts hinderniß fie für bie Bereit nigung der Liebenden ift. Die Erbitterung ber Berren hat an ben Bedienten etwas plumpe aber frafr tige Repuffentanten : of jeigt, wie weit fie geht, baß felbst biefe albernen Gefellen einander nicht bes gegnen fonnen, ohne fogleich in Sandel ju gerathen. Romeo's Liebe ju Rofglinden macht die andre Saifte ber Epposition aus. Gie ift vielen ein Anftoß ger wefen, auch Garrit hat fie in feiner Umarbeitung weggeschaftt. 3ch mochte fie mir nicht nehmen tale fen : fie ift gleichfam die Ouvetture ju der mufitalic fchen Folge von Momenten, die fich alle aus bem ers ften entwickeln, wo Romeo Julien erblickt. Stud murbe, nicht in pragmatifcher Sinficht, aben lprifch genommen (und fein ganger Bauber beruht ja auf ber gartlichen Begeisterung, Die es athmet) uns ppliftandig fein, menn es die Entftehung feiner Leis benfchaft für fie nicht in fich begriffe. Sollten wir ihn aber anfangs in einer gleichgultigen Stimmung fehn? Wie wird feine erfte Erfcheinung baburch ger hoben, daß er, schon von den Umgebungen der tal ten Wirflichfeit gefondert, auf bem geweihten Boden ber Fantafie mandelt! Die gartliche Befummernis feiner Eltern, fein unruhiges Ochmachten, feine vere fchloffene Odwermuth, fein fchmarmerifcher Bang gur Ginfamteit, alles an ihm verfündigt ben Bunfte

Beig und bas Opfet bet Liebe. Beine Jugenb ift wie ein Gewittertag im Fruhlinge, wo fcwiler Duft bie iconften, appigften Bluthen umlagert. Wied fein foneller Bantelmuth die Theilnahme von ihm abwenden? Ober fchließen wir vielmehr von ber augenblicklichen Befiegung bes erften Banges, ber' febon fo. machtig fcbien, auf bie Allgewalt bes einuen Eindrucks ?: Momeo gehört wenigstens nicht 201 ben Rlattrhaften, beren Leidenfchaft fich mur an Soffnungen erhibt, und boch in ber Befriedlaund erfaltet. Ohne: Zusficht auf Erwiederung hingeget Ben, flicht er bie Gelegenheit, fein Betz auf ans bre Begenftande ju lenten, die ihm Benvolis ju frechen aurath; und ohne ein Werhangniff, das ihn mit widerftrebenden Ahnungen auf den Ball in Cae bulets Saufe fahrt, batte er noch lange um Rot falinden fenfien tounen. Er fiebt Sulien, bas Loos faines Lebens ift entschieben. Jenes mar nur will lig gehogte Laufchung, ein Geficht ber Bufunft, ber Traum eines fehnsuchtsvollen Gemuths. Die inrtere Annigfeit, ber beiligere Ernft feinet gweis ten Leibenschaft, Die Doch eigentlich feine etfte ift, wird unverkennbar bezeichnet. Dort faunt er über Die Biderfpruche ber Liebe, : Die wie ein freindes Rleid ibm noch nicht natürlich fist; bier ift fie trit feinem Wefen gu febr eins gewurden, als baf et

μ

ţ,

ŝ

5

ġ.

sich noch von ihr unterscheiben tonnte. Dort schill bert er seine hoffnungelose Pein in sinnreichen Ges gensahen; hier bringt ihr die Furcht vor der Trens nung zur wildesten Werzweiflung, ja fast zum Wahns sinne. Seine Liebe zu Julien schwarmt nicht mußig, sie handelt aus ihm mit dem entschlossensten Racht dende er sein Leben wage; um sie in der Nacht nach dem Valle im Gillen zu sprechen, ist ein geringen; der Schwierigkeiten, wie sich ihrer Berbindung entgegensehen, wird nicht gedacht; wenus sie nut sein ist, biebet er allen Letden Tros.

Julia durfte nicht an Liebe gedacht haben, ehe fie den Romeo sah: es ist das erste Entsalten ber jungfräulichen Anospe. Ihre Wahl ist ebenfalls aus ganblicklich —

Amor' al cor gentil ratto a'apprende — aber sie gilt für ewig. Es mare umnögisch, sie für nichts weiter als ein unbefannenes Wädchen zu hale ton, die im Gebräuge unbestimmter Regungen, der vert sie sich zum arstenmale bewußt wird, gleicht viel auf welchen Gegenstand verfällt. Man glandt mit den beiden Liebenden, daß hier keine Verblens dung Statt sinden kann, daß ihr guter Geisft sie einander zusähhet. In Juliens hingebung ist noch eine göttliche Freiheit sichtbar. Züvnet nicht mit ist, daß sie so leicht gewonnen wird: sie, ist so jung und

ungekunkelt, fie weiß von teiner anbern Unfchult, als ohne Kalich bem Rufe ihres innerften Bergens ju folgen. Im Romeo fann nichts ihre Zartheit gut ruckschen, noch die feinen goberungen einer mahr: haft von Liebe durchdrungenen Geele verlegen. Gie redet offen mit ihm und mit fich felbit; fie redet nicht mit vorlauten Ginnen, fonbern nur laut, mas bas sittsamfte Wefen benten barf. Ohne Ruchalt gefteht fie fich die ungebuldige Erwartung, womit fie am nachften Abend ihrem Geliebten entgegenfieht, benn fie fuhlt, daß holde Beiblichfeit ibr auch in ben Augenblicken bes Taumels jur Geite fiehen, und jede Gewährung heitigen wird. Im Gedrange awifchen fchuchternen Wallungen und ben Bildern ihrer entflammten Fantasie ergießt sie sich in einen homnus an die Dacht, und fieht fie an, fowohl Diefen als der verftohinen Bermablung ihren Schleier ju gonnen.

Der früheste Bunfc der Liebe ist zu gefallen; er beseelt auch die erste Annäherung Romeo's und Juliens beim Tange. Es ist unendliche Anmuth über ihre Reden hingehaucht, wie sie nur aus dem reinsten Sittenadel und natürlicher Schönheit der Seele hervorgehen kann. Wie zart weiß Romco die Rühnheit seiner Bitten unter Bildern der schückternen Anbetung zu verschleiern! Ein in der Nähe.

fo vieler Zeugen geraubter Rug barf uns nicht bes fremben: man führt Beifpiele an, welche geigen, baf bieß zu Shaffpeare's Zeiten nicht für eine ber deutende Bertranlichfeit galt. Bielleicht bachte er aber auch an die freiere Lebensweife fablicher Lans ber, die ihm hier oft vorgeschwebt hat, fo bag burch bas Gange bin eine Stalianische Luft ju wes' hen fcheint. 3d bente, bem Sinne bes Dichtere gemaß mußte bieß Gefprach fo vorgeftellt werben, daß Romeo, wie Juliq nach bem Tange ausruht, Grober fann man wohl nicht fid) neben fie fest. migverfteben, als ber Dahfer, ber auf einem Bile de der Shakspeare's - Gallery den Romes als Mils ger vertleidet vor Julien hintreten läßt, weil fie ihn Pilger nennt, indem fie die liebliche Tanbelet feiner Anrede fortfahrt,

Die Unterrebung im Garten hat einen romantufchen Schwung, und doch ist auch hier bas Bilbilchfte und Fantasisreichste immer mit der Einfalt verschwie fiert, woran man die unmittelbaren Eingebungen des Berzens erkennt. Welche sußen Geheimnisse verrath uns die Allwissenheit des Dichters! Nur die verschwiegene Nacht darf Zeugin diefer rührenden Klagen, dies ser hohen Betheurungen, dieser Geständnisse, dies fes Abschiednehmens und Wiedertommens sein. Die serme Kleine! Wie sie eitt, den Bund unausselblich

zu knupfen! — Auch bie Scene ift nichts wenie ger als gleichgutig. Unter bem hettern himmel, bei bessen Anblick Romeo Juliens Augen wohl mit Sternen vergleichen konnte, von den Baumen ums geben, deren Bipfel der Mond mit Silber saumt, feben die Liebenden unter dem näheren Einflusse der Matur, und sind gleichsam von den kunstlichen Berschältnissen der Gesellschaft losgesprochen. Son so wird in der Abschiedsscene durch die Nachtigall, die Nachts auf einem Granatbaum singt, ein sidlicher Frühting herbeigezaubert; und nicht etwan ein Glos Tenschlag, sondern die Stimme der Lerche mahnt sie zu die seinbliche Ankunst des Tages.

Eine Lage wie die, worein Julien die Nachbicht von bem unglucklichen Zweikumpfe und von Komeo's Berbannung versett, ließ sich schwerlich ohne alle Harten und Dissonanzen darstellen; indesifen will ich nicht tangnen, daß Shakspeare sie wer niger gespart habe, als unumgänglich nothig war. Johnsons Label: ben Personen dieses Stucks, wie bedrängt sit auch seinen, bleibe in ihrer Noth ims mer noch ein sinnreicher Einfall übrig, hat vielleicht bei den Ausbrüchen der Verzweissung Juliens am ersten einigen Schein. Doch glanbe ich, bis auf wenige Zeilen, die ich glücklicher Weise in meiner tebersohung auslässen mußte, weit sie gang in Borts fpielen bestehn, laft fich mit richtigen Begriffen von der Wahrheit im Ausdrucke der Empfindungen alles retten. Ich behalte mir baruber eine allgemeine Ber merkung vor.

Romeo's Qual ift noch gerreiffender, weil et mit Unrecht, aber boch naturlicher Beife, fich als Es entebrt ihn nicht, schuldig anklagen muß. daß er feiner durchaus nicht mehr machtig ift. Wer wollte bieg von bem Junglinge fodern? Bas bem Manne giemt, weiß der Diond mohl, aber auch, daß er in die Luft redet, und nur die Amme er: bauen wird. Doch vergeben barüber einige Minns ten, mahrend welcher ber Bergweifelnbe fich faur mein, und bann auf den bundigeren Troft horches fann, baß ihm eine Julia jugefagt migb, was bie Philosophie nicht vermochte. Romen's fanfte Manne lichfeit giebt fich' bei andern Gelagenheiten fund. Much ohne die Bermittlung der Liebe fcheint er über ben Saß hinmeg ju fein, und an ber Feindichaft der beiden Familien feinen Antheil gu nehmen. Dit Capulcis Tochter verbunden, tagt er fich von Tu balt auf bas schnobeste reizen, ohne es ju ahnden, Er befist Muth genug, um hier feig Scheinen ju wollen, und nur ber Tod bes eblen Freundes weff net feinen 2rm.

Wenn ber Dichter une von dem figrmifchen'

Schmerze der Liehenden nichts erließ, so ift es daging gen himmtisch zu sehen, wie sich der Ungestum des seiben am Mergen darauf in den Entzückungen der Liebe besänstigt hat, wie diese bei dem wehmuchigen Abschiede zugleich pertrauensvoll und Ungluck ahnend aus ihnen spricht. Nachher ist Romso, obschon in der Berbannung, nicht mehr niedergeschlagen; die Hossisch seiner bemeistert; salt frohlich wartet er auf Nachtsich; seiner bemeistert; salt frohlich wartet er auf Nachtsich. Ich! es ist nur ein lebter Lebensblit, wie er seicht nachher solche Auswallungen nennt. Was er run von seinem Bedienten hört, verwandelt auch wie sim Blitz sein Innres; zwei Worte und er ist eine schossen num Tode in die Erde hinahzusteigen, die ihn sehen noch so schwebend trug.

Dach diefer unerschütterlichen Entscheidung ist eine Rucktehr in sich seibst nicht am unrechten Orte, Die Beroehschlagung, wie er sich Gist verschaffen sollte wirchesteit gegen die Welt in dem Geet sprache mit dem Apotheter hat etwas vom Jone des Samtet. Das Romes den Paris an Juliene Grabe treffen muß, ist eine von den vielen Zusammenstellungen des gewöhnlichen Lebens mit dem ganz eignen, selbstgeschaffnen Dasein der Liebenden, wodurch Shate speare den unendlichen Abstand des lesten von jes nem anschaulich macht, und zugleich das Wundert

Bure ber Sefchichte beglaubigt, inbem er es mit bem gang befannten Laufe ber Dinge umgiebt. Der gutgefinnte Brautigam, ber' Julien recht garte fich geliebt ju haben glaubt, will ein außerorbents Hiches thun : feine Empfindung wagt fich aus ihr rem burgerlichen Rreife, wiewohl furchtfam, bis an die Grange bes Momanhaften fin. Und bod, wie anders ift feine Tobtenfeier als die des Be liebten! Bie gelaffen ftreut er feine Blimen! 36 tann baber nicht fragen : war es nothig, bag biefe redliche Seele noch fingeopfert wirb? daß Romed gum zweitennale wider Willen Blut vergieft? Paris gehott ju ben Perfonen, Die man im Leben tobpreift, aber im Lobe nicht unmaffig betrauert! im Augenblicke des Sterbens interefirt er ju allets erft durch die Bitte, in Juliens Grab gelegt ju werden. Romeo's Edelmuth bricht auch hier wie ein Strahl aus duftern Bolfen bervor, ba er über bem burch Unglack mit ihm verbrüberten bie lebten Segensworte fpricht:

Wie Julien's ganges Befen Liebe, so ist Treue thre Engend. Bon dem Angenblicke an, da sie Romeo's Gattin wird, ist ihr Schickfal an das feinige gefesset; sie hat den tiefsten Abscheu gegen alles, was sie von ihm abwendig machen will, und fürchtet in gleichem Grade die Gefahr enweit

Het ober ihm eintrissen zu werden. Die tyrannische Hofftigkeit ihres Baters, das Gemeine im Betrar gen betder Ettern ist sehr ansthlig; allein so wett tet Julion von dem Rampso zwischen Liebe und kindlicher Gestnung, der hier gar nicht an somer Stelle zewesen ware: denn jene soll hier nicht als dies siellichen Werhaltnissen abgeleitet, und mit Pstichten im Streit, sondern in ihrer ursprünglischen Reinheit als das erste Gebot der Natur vorzgestellt werden. Nach einer solchen Begegnung konnte Julia ihre Eltern nicht kehr achten; da sie gesswungen wird, sich zu verstellen, thut ke es das her mit Festigkeit und ohne Gewissensspeisel.

Daß zu ihrem furchtbaren Selbstgespräch, ehe fie den Erant ninmt, die Anlage in der Erzählting schon vorhanden war, gereicht wieder zu Shaksspeare's Ruhme. Diese oberstächliche Aehntichkeis des Gemeinsten mit dem Höchsten ist der Triumph der Kunft. Mit welcher Ueberlegenheit hat er ein solches Bagestück von Darstellung bestanden! Erst. Inliens Schauer sich allein zu schlen, fast schon wie im Grabe; das Ermannen, der so natürliche Berdacht, und wie sie ihn mit einer über alles Arge erhabenen Seele von sich weißt, größer als sieher Held, der wehl nicht ohne seine Zuversicht zur Schau zu tragen die angeblich vargistete Arzues

anstront; wie bann die Einbildung in Aufruhr gerath, fo viele Schreden bas zarte Sohirn bes Middens verwirren, und sie den Kolch im Taumet himuntenfturzt, bon gelassen auszuleeren eine zu mantliche Entschlaffenheit bewiesen hatte.

Ihr Swunden im Grabe und die wenigen Augenblicke nacher schließen sich, eben hund den Begensat; auf das schöuste hier an. Der Schlummer, der ihre Lebensgeister so lange gefesselt hielt, hat den Aumult ihres Blutes gestillt. Sie schlägt die Augen auf wie ein Kind, dem die Mutter etwas versprach und dem davon geträumt hat, mit voller Bestunung sich selbst zurechtweisend über das Grauenwalle um sie her. Sie läste sich nicht him reisent von der States zu weichen, wo sie ihren Geliebten todt sieht, sie fragt nicht, sie weiß dar mit genug.

Wie eine milde forgsame Worsehung, die jes doch nicht mächtig genug ist, um dem feindseligen Zusalle vorzubeugen, steht vom Ausange an Brusder Lorenzo — amanto antico o laggio — in der Nitte der beiden Liebenden. Kein Seiliger, ober ein Weiser in der Monchekute, ein würdiger, sanft nachdenkender Alter, fast erhaben in seiner vertrauten Beschäftigung mit der leblosen Ratur, und außerst anziehend durch seine eben so

gemaue Renninis des menfchlichen Bergens, bie mit einer frohlichen, ja wisigen Laune gefarbt, ift. So liebenswardig er fich zeigt, laffen und buch feine mivfen Abusterungen noch eine achtungswitte Dige Gewalt in feinem Befen fühlen. Er hat eis wen fchiellen Ropf, fich in ben Angenblich gu fine bert und ihn gu nuben; muthig in Unichlagen und Entfchlaffen, fahlt er ihre Bichtigfelt mit menfchenfteunblichem Ernft, und fest fich ohne Bebenten Gefahren aus with Gutes gu fiffen. Wenn er thut, mas feine fungen Freunde volt ihm verlangen, fo giebe er nicht feidend ihrem Unges Buthe nach, fonbern feiner eignen Uebetzeugung, feiner Chrerbietung vor einer Leibenschaft wie biefes welche fein Berg errath, wenn er gleich ihre Berre Schaft nie an fich feibft erfahr, ober wenfaftens Die geläuterte Armofphare feines Dafeins lange nicht mehr von Sturmen getrabt wird. an Juffen eine goberung wie an eine Belbin, ert mahnt fle gur Standhaftigfeit in ber Liebe' wie an eine Eugend, und fcheint vorher' ju miffen; bif er fich in ihr nicht betrilgen wird. Bon feinem Orben hat er nichts an fich; als ein wenig Beir ftellungstunft und phyfifche Kurchtsamfeit. Inbeff fen muß die lette wohl auch auf Rechnung bes Alters tonimen. Gie abermannt und verwirrt ihn

so, daß er in der unglücklichen Racht auf dem Kirck hof Julien in dem Grabmahle allein icht, was frei kich bei euhiger Besonnenheit gar nicht zu entschuldi gen wäre. Doch ist er gleich darauf in einer Gesehr, der er nicht mehr entrinnen kann, framüschig und herr seiner seibst. Es ist sonderber, daß dier sem Ranche bei allen Gelaganheiten natigiose Borr kellungsarren eben so weit ans dem Wege liegen, als ihm situliche Betrachtungen geläusig sind. Wie er den verzweiselnden Romeo zu trösten sucht, biedet er ihm

Der Trübsal sisse Milde, Philosophie, und in der That ist die vortressliche Rede, die er kurz darauf an ihn halt, eine Predigt aus der bloß sen Bernunft. Sin einziges Mal theilt er Amweis sungen auf den Himmel aus, namlich wie er den wostigsen Estern über Juliens vermeinten Tod zu spricht, also bei einem Anlasse, wo es ihm nicht Ernst damit ist. Man sieht hieraus, mit welchem dumpfen Sinne Johnson den Dichter maß gelesen haben, da er meint, Shatspeare habe an Julien ein Beisviel der bestraften Heuchelei ausstellen woll len, weil sie ihre Streiche meistens unter dem Borr wande der Religion spiele. Bas für Namen soll man einer so dickdutigen Kühllosigkeit geben?

Mercutio ift nach bem außern Bau ber fabel

teine, in ihrer höchken Einerste zu einander gemische besteine fin ihrer höchken Einerbeile der eine bedeutende fin der Continus einstraffe der besteine bedeutste es keines so, her hopfeine von State der besteine bestei

wie Bentraft mermie Bentringt Dufver grie

sinen romanischen Hans arzeinst, nimme im Werein einen romanischen Hansen mit tiefem Gefühle gewant, dies des Gehles Benandscheit seines Gemythe unwittelhos der Leichestun der schwermithigen Schles und entges der Leichestun der schwermithigen Schles und entges der Leichestun der schwermithigen Schles und entges der Leichestun der schwermithigen Schw

Mo imier fin Buffaffen eines hellett Ropfes birte ge aluffiche Wendung! Bit beiben ift fein Gipfel ber 20 Benisfalle fichtbar) fir Bellen eiffethe fande bie voer aberraufchende Blitigligteit) bed distributen, bie veil flingtlafe Batus affer Stifffent; for bie bas affires Schaufblet ettife gartes Rlagefter ift. . Gen fo wohl Die Romeo ift Weichte zu Tillentichem Cone off Minmit. Er geff mit ftinem 200 maft , wie finte eft niem beltenben Beltes : Beit iffen aus gutt inten ette che der rege Geift verdampfe. Binmet aufgewedt; immer ein Subtreif Gift großer Freund der Schonett, wie es icheint, obgleich ein verftoden Reper in ber Mile ji fir innichig alle millehlolmay to Sevell unit bent Begen ate mie Ber Bange ju Pedien, with de butch elne idottene Bundel marians feiner Laune gebrache, und verläft mit einellt Spafe ble Bot, in ber et fich aber alles luftig gemacht hat ill andere al

Die Rolle ber Ainme hat Shaffeare unftrettig mit Luft und Behagen ausgeführer: alles an ihr hat eine spreihende Wahrsteit. Wie in ihrem Kopfe die Indentifich willführlichen Verdungen butcheinanz ber gehit, so fit in ihrem Bettagen tim ber Zustan mentfang bet Inchtequeng, und boch weiß sie sich eben so viel mit ihrem schlauen Verstande als mit ihrem schlauen Verstande als mit ihret Verchslichteit. Sie gehött zu ven Selen, in die neil siehren seles sie spielen, in die neil siehre seles sie Bornerbeile und bevon Sie

Lichteit immer von bem Bechfel bes Augenblicks ale bangt. Sie balt eifrig auf ihre Meputation, bat aber babet ein uneigennubiges Bahlgefallen an Gunt ben einer gewiffen Urt, und verrath nicht verwerftiche Arrlagen ju einer ehrbaren Rupplerin. Es. macht ibr eigentlich unendliche Breude, eine Beitathägeschichte Das unterhaltenbite, was fie im Leben weiß; tole et men verbotnen Licbeshandel zu betreiben. Darum rechnet fie auch Stillen bie Beichwerben ber Bothichaft fo hoch an. Bare fie nicht fo febr albern, fo murbe fle game and gar nichts taugen. Go aber ift es bod nur eine fünbhafte Gutmuthtateit, mas ihr ben Rath eingiebet Julia folle, um ber Bebrangniß ju entgehn, ben Momeo verlaugnen, und fich mit Daris verinablent Daß ihre Treue gegen die Liebenden die Drufung der Moth nicht beftebt, ift wefentlich, um Juliens See lenftarte vollfommner ju entfalten, ba fie nun bei Denen, die fie zunächst umgeben, nirgends einen Salt mehr findet, und bei der Ausführung bes vom Lor tento ihr angegebnen Entfehluffes dans fich felbit aberlaffen bleibt. Benn auf ber andern Geite biefe Abtrunnigfeit aus mabrer Berberbtheit hertabrte, fo ließe fich nicht begreifen, wie Sulla fie je gu ibrer Bertrauten hatte machen tonnen. Das faubermelt fde Gemifd bon Gutem und Schlechtem im Bemilt bet Amme ift alfo ihrer Beftimmung vollig gemat.

und man tann nicht fagen, bag Shatfpeare ben bei thr aufgewandten Schat von Menfchentenntnig ven fchwendet habe. Allerdings hatte, er mit Benigerem ausreichen tonnen, allein Freigebigfeit ift aberhaupt feine Art, Freigebigfeit mit allem, außer mit bem, was nur bei einem fparfamen Gebrauche wirten tant. Das Berhaltnif feiner Runft jur Ratur erfobert nicht iene ftrenge Conberung bes Bufalligen vom Noth mendigen, welche ein unterfcheibendes Merfmahl bet tragifchen Doeffe ber Briechen ausmacht. gilt auch vom alten Capulet (bei bem bie Bugabe von Lacherlichkeit uns jum Theil bes einfteren Unwillens aberhebt, den fein Betragen gegen Julien fonft vers Dient) und von ben übrigen fomifchen Rebenrollen Peters, der Bedienten und Mufifanten. Der gefet lige, wohlmeinende, redliche Benvolio, Epbalt, ber feine, gesittete Graf Paris, find bloß nach bem Gefehe ber Zweckmäßigfeit mit wenigen aber bestimmten Bugen gezeichnet. Der Pring ift grabe, wie man ihn fich munichen mochte, ehrenfeft und fattlich. Daß ihn der Augenblick des Bedurf: niffes immer fo auf den Punct herbeiruft, ift eine theatralifche Freiheit, Die nicht nach fieinen Bahre fcheinlichkeiten berechnet werden barf, und den Bora theil gewährt, daß diefe unerwartete Dagwischenfunft unter dem heftigften Sturme feindfeliger Leidenfchaf:

ten wie die eines Wefens aus einer hoheren Ordnung Der Dinge wirtt. Die lette Erscheinung bes Pringen wird groß und feierlich, weniger burch feine perfone Richen Gigenfchaften, als burch feine Stellung, ber eben vollenbeten tragifchen Begebenheit und ben da: - Bei betroffenen Berfonen gegenüber. Dicht bloß mit Dem Anfeben eines irbifchen Richters, fonbern ale Bortfahret ber Beicheit und Menfchlichfeit, ver: Fammelt er bas Leiden, bie Ochuld und die Theil nahme um fich ber, und rebet auf eine biefes ernften Berufes murbige Art. Die betrachtende Stiffe, wel de fein Dachforschen auf ben Stutm ber Entichet bungen folgen lagt, ordnet und betraftigt den ver: wirrten Schmert, und fein letter Ausforuch bruck thn, gleichsam jur ewigen Grabschrift ber beiben Une aludlichen, mit ohernem Griffel in Die Tafel bes Ge bachtniffes.

Lorenzo's Erzählung hat ben Aunstrichtern Antstoß gegeben, weil sie nur das wiederhohle, wovon der Zuschauer schon unterrichtet ist. "Es ist seize sich sein, zu Beklagen," sagt Johnson, "baß ber Dichtet "den Dialog nicht zugleich mit der Handlung ber "schloß." Ei ja, sobald die Ratastrophe da ist, das heißt, sobald die gehörige Anzahl Personen zum Tode Befördert worden, darf der Borhang nur ohne weitere Umstände sallen. Ift es ein Butt

ber, daß man bei fo geoben forperlichen Begeiffen von ber Bollffandiafeit einer tragifchen Sandlung nichts von Befriedigungen bes Gefühls weiß? Sat und benn ber Dond fo gar nicht intereffet, bas es uns gleichgultig fein tonnte, ob tie Reinheit feiner Sefinnungen vertannt wirb. Moch mehr: Die Musfohnung ber beiben Kamilienbaupter aber den Leichen ihrer Rinder, ber einzige Balfamtropfe für bas gereifine Sert, wird nur durch ihre Ben Randigung über ben Bergang ber Begebenheit mage Das Unglack ber Liebenben ift nun doch nicht admilich verlobren; auf bem Saffe entsprungen, was mit das Sthek anhebt, wender es fich im Rreisfanfe ber Dinge gegen feine Quelle unt verftopft fie. Aber nicht bing als nothwendiges Mittel find die Ausfagen bes Monche und ber beiden Bebienten gerechtfertigt: fie haben an fich Werth, inbem fie Die jerftreuten Eindrucke des Bofchehenen auf der traurigen Wahlfatt in einen einfachen Bericht Aufammenfaffen.

Man hat gefunden, Shatspeare habe die Get legenheit zu einer fehr pathetischen Scene versäumt, indem er Jutien nicht vor Romeo's Tode, in dem Augenblicke wie er das Gift genommen, erwachen läßt. Große Erfindung hatte nicht zu dieser Abanderung ger hart, eben so wenig als zu dem entgegengesetzen

Auswege, bag Itilia erwacht, ehe er noch feinen Ed enisscheben bat, und alles gladlich enbigt. Inbeffet fcheint mir Chaffpeare, fei es aus Trette genen bie Etzählung, welche er junachft vor fich hatte, ober ans überlegter Wahl, das Beffere getroffen gut Baben. Es giebt ein Dauf ber Erfchatterung, aber welches Benaus alles Dingugefügte entweber gur Rolter wird. der von beit fcon burchbrungnen Gemuthe wirtutiger. los abgleitet: . Bei ber graufamen Biebervereinigung ber Liebenden auf einen Angenblick hatte Romer's Dine iber feinen rorfdnellen Gelbitmord. Stutions Bergweiflung über bie eift genfihrte, bann germichtete Laufdung, ale fet fie am Biele ihrer Bunfche, in Bergerrungen frergeben muffen, Diemand gweifele wohl, baf Chaffpeare biefe mit angemeffner Grante durfustellen vermochte; aber hier war alles Mitherino willfommen, bamft man ans ber Wehntuth, ber man fich willig himgiebt; nicht durch allzu veinlichs Mistlange aufgefchtecht wurde. Barum barbet man bein fchon fo fchalbigen Zufalle noch mehr auf? Bas firm foll ber gequalte Romeo nicht rubig "bas Jod. feindfeliger Gefitene von dem lebensmuden Leibe fchete teld?" Er halt feine Geliebte im Arm, und labt Ach fetbend mit einem Bahne emiger Vermablung. Auch sie sucht den Tob im Auffe auf feinen Lippen. Diefe letten Angenbitche muffen ungetheilt ber Barte a. Inhteit angehören, damit wir ben Gebanten recht feff: heiten können, daß die Liebe fortlebt, obgleich die Liebenden untergehm.

2 de Garriet bat diefe Scene nach bem Blauben: je mehr Kammer, je besser! wirklich umgearbeitet; ale tuin feine Ausfuhrung wird eben niemanden unglach lich machen ; fie ift anfferft schwach. Auch bas Gee machen Buliens hat er gang verborben. Gie erinnert fich nicht an Lorenzo's Werheiffungen, fondern glaube. man wolle fir mit Gewalt dem Paris vermablen, und ertennt den Romes nicht, der baraber ausrufte "Sie ift noch nicht wieder bei fich - Der himmet belfe ibr!" - Ja mobi! und behate fie vor unger fricten Umarbeitern ! Dachber, wie ber Dond bereintritt, schilt fie heftig auf ihn, und will ihn gar mit ihrem Dolde erfteden. Es ift nur gut, dafffie fich baid darauf entleibt, benn da fie fo ungebahre big um fich ficht, fo weiß man nicht, wie viel Unbeit fie fonft noch angerichtet hatte. Sonderbar, daß ein. groffer Schaufpieler dem Dichter, ben er aubetete, ben er fein halbes Leben hindurch ftubirt hatte, auf eine fo verkehrte Art etwas anbeften konnte!

Doch verbächtiger wird Garricks Sinn für bas Sochste im Shaffpeare dadurch, daß er es für net thin fileln; das Stuck von dem unnatürlichen, san beinden: Wilhe gur reinigen, der darin nach feiner

Meinung bem Wisbrucke ber Empfindung unterget felieben mar. Zwar behauptet Johnson ebenfalls: Die pathetifden Reben feien immer burch unerwartete Werfalfchungen entstellt; und bas Anfehn biefer Runftrichter mag viele verführt haben, befondere ba ihr Urtheil ber allgemeinen Saffungstraft fo herablat fent entgegenkommt. Mechte Poefie wird ja fehr fels ten verstanden, und jeder Gebrauch der Einbildungs: Braft ericheint bemienigen unnaturlich , ber feinen Runs Ben bavon befist. Dan vergißt, daß, wenn und ein Gegenstand in einer bestimmten Korm ber Dare ftellung gezeigt wirb, jeder Theil beffelben burch bieß Dedium gefarbt fein muß. Man nimmt bas Diche terische im Drama historisch, ba es boch eine Bezeiche nunasart ift, beren' Unwahrheit gar nicht verhehlt wird, die aber bennoch das Befentlichfte ber Gache richtiger und lebendiger jur Unschanung zu bringen bient, ale das gewiffenhaftefte Prototoll. Eben bas berech führt uns der Dichter mehr in bas Innre ber Gemuther, daß er feinen Perfonen ein volltommnes res Organ ber Mittheilung leiht, als fie in ber Das tur haben; und ba oft die Bewalt der Leidenschaft ihren Ausdruck hemmt, und bas Bermogen ber Zeufe ferung feffelt, wie lebhaft auch das Berlangen darnach fein mag, fo barf er bieß Binbernig aus bem Bege ranmen. Mur den wesentlichen Unterschied zwischen

beredten und stummen., nach außeit him strebenden sien auf den innern Menschen fich concentrirenden Gefühlen hobe er nicht auf. Die hat Shakspeare'te der reiche Strom seiner Bilder über diese Gränze him weggerissen. Wie Romen den vermeinten Led Julie me erfährt, fagt er nichts weiter als:

Bir es benn fo? Ich biet! euch Trop, the Section

Eben fo antwortet Julia nach ihrem Erwachen bank Monche, ber ihr bas ganze vorgefallne Unglack in ben Gil gemeitet, und fie zu fliehn berebet hat:

g. Geh nur eintweich! benn ich will nicht von hint

Beide Male verrith fich die Stetete bes Gefühlts nun in dem Entschluffe, wodurch sich die Freiheit bagegen aussehnt, bie

Wenn die Liebe fich ber Liebe offenbær, so ist es bas einzige Antiegen bes herzens, die Ueberzeugung von seiner Innigkeit dem andern einzusiellen, gleiche sam bas Bewußtsein die zu ihm zu erweitern. Es verschmicht dabei die Pracht der Rede, worein hohie Bezeugungen nicht gefühlter Anfänglichkeit sich eben sowohl kleiden können, und wagt sich nicht an das Unaussprechische; aberes versteht das Geheimnts, dem einfältigen, ja dem bescheidenften Ausbruch eine hat here Geels einzuhauschen. Sollte man diese rührnebe

Senitchteiten den Geständnissen, den Besheurungen, dem halden Liebesgeflüster Romeo's und Juliens übergfehm tonnen? Julia giebt sich mit eben so kindlichen Offenheit hin, wie Miranda im Sturm, und masi fer sagt:

is silly sooth,

And dallies with the innecence of love.

Mlein die Bewunderung, die Bergotterung bes Beliebten tann nicht bilblos fprechen gefig muß fich ju ben fühuften Bergleichungen auffchmingen. bem Bauberfchiage, ber bas Eine, mas ihr vorg fichwebt', tfolier und über die gange übrige Welt er hebt; hat fie ben Maagftab beg Birflichen verlohren. und tann bis an Die Grange ber Dinge fcmarmen, fo: welt die Bliggel der Bantafte fie nur tragen wollen; obne fich einer Berirrung bewuft ju werben. Liebe ift die Doeffe. Des Lebens; wie follte fie über ihren. Begenftand nicht bichten ? .. Sie entferntere und unfe gleichartigere Bilder fie herbeienft, befto finnreicher muffen ihre Bleichniffe fcheinen .. und was ber mußted Big muhigm fucht, um ju glangen, batein verfalle bie ausschweisende Leidenschafe unwillführlich. begriffne Widerfpruche liegen im Wefen ber Liche; fie, fann fich auch bei ber schonften Erwiederung nicht in tollemmne Gerinonie auflisen, und ift baber fom in fich geiteigt, fich antithetifch ju außern. Doch

natürlicher ift ihr bieß, fobalb außenkide Werhaltniffe. fle brangen. Ein Bortfpiel ift ein Gegenfas ober eine Bergleichung gwifchen bem Ginne ber Borter: with ihrem Rlange; und wie in bet Liebe überhaupt bas Geistige und bas Sinnliche sich innigft zu verz fcmelgen ftrebt, wie fe bie garteften Aufpielungen bes einenvauf bas andre mahmimmt und fich baran weis ver, so fann sie auch mit Aehnlichkeiten der Tone ahs nungspoll fpielen. Man verwirft gewöhnlich alls Bortfpiele als etwas tinbifches und unnaturliches. Mit bas erfte gegrundet, fo tann bas zweite nicht fein ! und bie Erfahrung geigt allerbings, daß Rinder fich gern mit den finnlichen Befrandtheilen ber Worter gu schaffen mathen, und fie auf andre Bebeutungen wens ben. Die Liebe aber in ihrer unbefangenften Binges gebenheit verfett bie Seele bei entwickelten Organen und blubender Lebensfalle auf gewiffe Weife in ben Stand der Kindhett jurid. Ohne es gu: wollen, ba: be ich Petrarca's Applogiengemacht, beffen mundere hare Bilber und Gleichniffe, immen wiedertehrende Gegenfaße und leife mpftifche: Unfpielungen auch fe vielen Lefern und Runftrichtern ein Mergernif gegeber Seine idealifde, atherifche, im Entfaget schweigende Unbetung Laura's hat nichts mit der ju gendlichen Rraft und Glus gemein, Die Romeo'n und Bullen für einander gut leben aund gu fterben treibt

aber ber Styllseiner Poesse hat viel Aehnlichkeit mit dem Colorit bes zartlichen Ausdrucks in unferme Schauspiele:

Ich möchte noch weiter gehn und behaupten, micht nur den Freuden und der sußen Dein einer Leis denschaft, wie die hier dargestellte ist, welche die auß ferste Entzündbarkat der Fantasie voraussetzt, sei tühne Bildlichkeit und antithetische Wortfülle eigen; auch das niederwerfendste Leiden, das aus ihr hersließt; der herbeste Schwerz über Bertust oder Tod des Ges lieden, verlängne in der Art sich zu äußern seinem Ursprung nicht ganz. Aus diesem Gesichtspuntte; dessen Richtigkeit sich durch mänchertei Ersahrungeit bestätigen ließe, betrachte man die Semen, wo die beiden Liebendin über Nomeo's Werbannung außen sich sind und Nomeo's leste Nobe, und sie sind gerechts sertigt.

Immerhin mag ber beminatifirende :Atheter bet ben frostigen: Declamationen, die et an die Stelle ber Ergiefungen entstammten Beidenschaft seht, fich schnlicher Weitel bedienen: wer irgend Empfänglichtete hat, oder bei went Borurtheile ihr nicht in den Weg treten, der wird nicht in Gesahr sein, jene mit diesen zu verwachseinz er hat an der Wirkung einen untrugt lichen Prüfstein. St lassen sich auch Lennzeichen am geben, alleiw ihre Anwendung auf den bestimmten

Mit erfobeit immet noch einen Ginn, ben man nie manten geben tann. Das wesentlichfte Rennzeichen ift die Natur der dargestellten Empfindungen felbit, ibre Stefe, Thre Eigenthumlichteit, thes Confequeng. Berner wird. burch allen beclamatorischen Donn bas Bildwfe und Abftracte Sanfigi nur fchlecht, nertleibets benn nur eine arme Kantafie, bir nicht burch bas Beburfnis bed Geffihis in Othwung gefest wirb, braucht ju bein Borfage, gefchmudt ju erfcheinen, ibre Zuflucht zu nehment; feboch est ift ein vergebisches Bemaben, burch ben Umiveg bes tobien. Begriffe in bas Leben zuencktehren gu-wollen. Ande wird ber Dichter, Der auf Ropen for: Wahrheit und Chicklichs beit jut glangen Arent, ibbe: værtvansliche: Muchiaffigleis in Dieben, bent Gibein ber aumetiblieflichen Entftehs mig eher vermeiben als fuchen. Er wird beforgen. bas Unbewußtfein ber rebenden Perfonen, bag fe ett sods maffetorbentithes fagen , weil es fitz ihre Lage borbit naturlid ift, mochte ben Bubbeer taufchen, und bas Befuchte feinen einzigen Berth vertieren, indens et fat leicht gefanden gitt. Im Romes bietet fich Das Diniegische iffreie, aus ber Austie Geromende felbst' der bildlichfien und im bochften Grade antitheits form Meben aberaff bat ; es im eingelnen ju enmis ffein . wirbe mich zu weit führen.

andefaher. Englischer

Kunftrichter habe widersprechen muffen, so freut es mich dagegen, den Ausspruch eines Deutschen aufftele ten zu können, der gewiß undestechtlich durch falschen Schimmer und ein Antipode alles Kantastischen und Ueberspannten war. Lessing erklärte Romeo und Justia für das einzige Trauerspiel, das er kenne, woran die Liebe selbst arbeiten helsen. Ich weiß nicht schösmer zu schließen, als mit diesen einfachen Worten, in denen so viel liegt. Ia man darf dieß Gedickt ein harmonisches Wunder nennen, dessen Bestande theile nur sene himmlische Gewalt so verschmelzen konnte. Es ist zugleich bezaubernd suß und schmerze lich, rein und glühend, zart und ungestüm, voll eles sischer Weichsie und wagisch erschützernd.

Briefe über Poesie, Splbeumaaß und Sprache.

## Erfer Brief.

Der Dichter; fo ruhmten von jeher die giuhenden Bewunderer seiner Aunst, ist vor allen andern Sterblichen ein begünstigter Liebling der Ratur, ein Bettrauter und Bote der Götter, deren Offenbastungen er jenen überbringt. Die troische Sprache, die nur zu unvertennbar die Spuren des Bedürst nisses und der Eingeschränttheit, welche sie erzeugsten, an sich trägt, kann ihm hiezu nicht genügen; die seinige alhmet in reinem Aether, sie ist eine Tockster der unsterblichen harmonie. Fast ohne daß er selbst es weiß, verwandelt sich auf seinen Lippen das Wort in Gesang. Das Entzücken, womit er das von oben empfangne wieder ausströmt, wird

wie Belohnung feiner Bohtthat. Leicht und frat wie auf Flügeln wird er über das Loos der Sterke Lichteit hinmeggehoben, und der heilige Schimmer der feine begeisterte Stirn vertiart, fodert Anbetung von feinen erstaunten, hingeriffenen Juhorern.

Aber ach! (verzeih mir die getäuschte Erwar liebste Freundin, wenn anders mein feierlis cher Con dich irre fuhren konnte) diefer Dichter ift felbft nur ein Gefchopf ber bichtenden Bantaffe. Bie viel anders ericheint er in der Birflickeit. wenn man ihn in feiner Bertflatte belaufcht ! Denn er hat eine Berfftatte wie jeder andre Runftler. Bobl nur icherzend hat man fie mit einer Schmie De verglichen: hier fcheinen bicht fo wohl Donners teile wie auf bem Ambos der Cyflopen, als Nabeln augefpist zu werden. Das ichonfte Gedicht befteht nur aus Berfen; Die Berfe aus Bortern; Die Borter aus Sylben; die Sylben aus einzetnen Lauten. Dies .fe muffen nach ihrem Boblflange oder Uebelflange gepruft, Die Oplben gegablt, gemeffen und gewo: gen, die Borter gewählt, die Berfe endlich gier: lich geordnet und an einander gefügt werden. Dod bieß ift noch nicht alles. Man hat bemerft. es das Ohr angenehm figelt, wenn nach bestimm ten Zwischenraumen gleichlautende Endungen ber Borter wiedertehren. Diefe muß ber Dichter alfe

auffluchen, und oft einer einzigen wosen das ganzt Gebiet der Sprache von Western bis Often durcht freisen. Bei großer Anstrengung torperlicher Araft stude noch ein gewisses erhebendes Gesühl' Statt: aber was kann für den langweitigen Fleiß, für die Kleinliche Sorgkalt entschädigen, womit ein vollens detes Gedicht allmählig zusammenbuchstabirt wird? Wie muß dieß alles den erhabnen Geist demüthit gen, der des Umganges mit Göttern gewöhnt ist! Gewiß, der Fluch der Mähseligkeit, der sich über nakes menschliche Thun verbreitet, drückt ihn vorzähilch hart. Auch an ihn ergeht eine drohende Brimme: Im Schweiße deines Angesähts solls du Bebichte zur Welt brützen.

Ich bitte bich indessen, liebe Amalie, was ich dir hier anvertrane, ja nicht weiter zu erzählen. Du würdest mich unsehibar in üble Sandel mit ber Aunst verwickeln, für beren Mitglied du mich aus unverdienter Gate zählen willst. Sieh, das ist eben das schlimmste. Andre wackre Leute dürsen sich wer digstens ihrer Arbeite nicht schamen; ja sie sinden eine Erleichterung darin, es unverhohlen zu außern, das ihre Geduld oder ihre Kräste der Erschöpfung nahe sind. Um den Dichter ware es geschehen, wenn er sich nur von fern etwas dergleichen merken

tieße. Er muß sich kuechtischem Zwange mit ber fioligen Miene der Freiheit unterwerfen. Seine mit Bessell betabenen hande und Juse bewegt er zum teichten anmuthigen Tanze. Du glaubst, er ruhe wollustig auf Rosan; während er sich auf dem Bette bes Prokrustes peinlich dehnt oder krummt.

Freilich gelingt es auch nicht immer bamit. Jei gend ein hartnäckiges Wort will nicht aus seiner Stelle. Ein Reint, ein einziger, ünerbittlicher Reim ist hinlänglich, um ihn in dem kühnsten und brücklichken Fluge anschahalten. Sundenlang ruft er diese sprode Echo, ohne daß sie ihm antwortet. Ja, nicht seten bricht der geheime und anhaltende Zwiespalt zwischen Gedanken und Ausdruck auf der einen, Sylbenmaaß und Reim auf der andern Seite im so heftige Khalichkeiten aus, daß er, unvermössend idie Rechte beider Purteien zu schonen, zu ein nem Machespruch genotthiget wird, wodurch er es mit dem Ohr oder dem Geiste seiner Zuhörer, oder auch wohl mit beiden verdesst.

Siemit hangt ber Umftand gusammen, ber Dicht gewiß in beiner Meinung von der geringen Wicht tigkeit metrischer Bollendung bestärkt hat, und sie in der That zu begünstigen scheint: daß namich wie gräßten Originaldichter oft ein gewisses Unger schief zum Berebau verrathen, und sich mehr als

billig darin erlauben. Bem Bilber und Gebanten wie etwas Fremdes und Bufalliges gleichfam von außen gegeben werden, der tann leicht verans dern und vertauschen, weglassen und bingufeten. Der felbstffandige Geift bingegen, welcher fie tief aus feinem Sunern fcopft, marbe bei diefen Ums wandlungen an feinem theuerften Eigenthum, gewiffermaßen an feiner Perfon leiben. Nicht zum Dienen erichaffen, unterwirft er fich baber bas Ople benmaaß; und follte felbst der Ausbruck hier und ba. ins Gedrange tommen, er bleibt unbefummert bae bei. Es ift zweifelhaft, ob Dante und Shatfpeare, auch in einem mehr gebilbeten Zeitalter, fich um Taffo's und Popens gluckliche Gefdmeidigkeit ber worben hatten, und noch weifelhafter, ob es ibe nen damit gelungen ware. Wenn fich indeffen jene unabhängige Kulle nicht mit biefem Zalent in bers felben Organisation verträgt, so macht sie es and ents bebrlich.

Vielleicht bist du mir bei der obigen, leider nicht übertriebnen Schilderung schon mit den Fragen zuvorgeeilt, die sich hier naturlich darbieten: Wozu also jene Einschränkungen? Ist das Sylbenmaaß der Popsie wesentlich? Ist es nicht vielmehr unnatürlich, die Ergüsse eines bewegten Herzens, einer entstamm ten Einbildung, eines ganz von seinem Gegenstande erfüllten Geiftes, nach einer mechanischen Regel abs zumessen? Und sollte man den Dichter nicht mehr sie Thorheit seines Vonehmens als über die Schmierigkeit der Ausschhrung beklagen? Es ist um längbar, daß nur die Allgemeinheit der Sitte das Fremde und Ansfallende, was darin liegt, unster Ber ensetung entziehen kann. Aber eben dieß muß uns auch por einer zu reschen Beautwortung jener Fras gen warnen. Ueherall sinden wir die Poesse vom Splbenmaß begleitet, damit verschwistert, davon um zwirennlich. Sein Gebrauch erstreckt sich also saft eben- so weit als die bewohnte Erde; seine Ersindung ist nicht viel jünger als das Denschengeschlecht.

Hei einer so allgemeinen Ansicht verdienen einigen menere Ausnahmun (bei den Alten würde man Gewergeblich suchen) kaum erwähnt zu werden. Ganz allgemein ist das Sylbemnaaß bei keinem heutigen Wolke von der Buhne verdannt worden; wenn der dramatische Dichter diesen Schmuck verwirft oder vert nachläsigt, so muß er zugleich alle Ansprüche auf eigentlich dichterische Schönheiten des Dialogs aufs wehn, und selbst der tragische Schauspieler thut in diesem Falle wohl, den Kothurn abzulegen. Dieß kann daher eher für eine Beschräntung des Gebietes der Poesse gelten als für eine Erweiterung, wie wann sie bei der sogenannten poetischen Prosa im

Birine gelfabt ju haben icheint. Birft Du es auf Dich nehmen, Diefer zweideutigen Erfinbung eine Schubrede gu halten? Der Rahme weifagt nicht viel Gutes, 'und weren man fich bei ben Alten nach et was Aehnlichem umfieht, fo wird man ungläcklichet Beife an die Romane der Spatern Sophisten erine nert. Denn es gilt ziemlich gleich; ob rhetorifche Unmaagung, toder eine Urt von dichterischem Unvermogen eine folde Gattung erzeugt, Die, fie die ausschließenden Borrechte ber Dooffe und Drofa vereinigen will, Die achte Bolltommenfiele beiber verfehlt. Bemerte auch, baf fie unter ben neuern Sprachen am beften in der grangbfichen nedieben ift, welthe mehr ben Zwang als bie Dus at ber Splbenmaafe tennt. Es mag ihr alfo him geben, baf fit fich fur eine Bermafrlofung ber Die war an der Runft ju rachen fucht. Bei einigen ge fchatten Werfen biefer Urt unterscheidet man bilfia den Geift der Urheber von dem Berthe der von ihnen gewählten Form.

Jene Uebereinstimmung der verschiedensten Will ter und Zeiten laßt sich unmöglich zu einem will tubrlichen, zufälligen Einverständnisse herabsehen. So unftatthaft es ist, von der Allgemeinheit einer Weinung auf ihre Wahrheit zu schließen, wie man oft gewagt hat, so zuverläßig berechtigt einer die

Affgemeinheit einer Sitte, ihr Gultigfoit für ben Menfchen juguschreiben; ju behaupten, fie grunde fich auf irgend ein forperliches oben geiftiges. Be Dirfnif feiner Ratur. Strenge genommen ift uber haupt nichts im menschlichen Thun willtahrlich . auch bas nicht, woran fich feine Opur von Abficht mahr nehmen lagt: wenn man fich vornimmt, einmal ohne allen Grund bloß nach Willfuhr zu handeln. fo ift eben dieß fchon der Grund, welcher ben Bil len bestimmt; und am unwillführlichften handeln wir unter bem Ginfluffe duntler Untriebe, Die fic unferm Bewußtfein entziehen. Bufallig nennen wir in Berten und Unordnungen des Menfchen, mas nicht durch mefentliche Berhaltniffe nothwendig beftimmt, fondern durch fremde Umftande hervorge bracht wird. Das baher unter gang entgegenges festen Ginmirtungen bes himmeleftriche und ber & beneweise, bei der abweichendsten Mannigfaltigkeit ber Unlagen, und auf jeder Stufe ihrer Entwicker lung, immer wieder, dem Befen nach unverans bert, hervorgeht: wie fonnte man bas fur jufallig ertlaren?

Dieraus folgtunläugbar, daß der phythmische Sang der Poeffe dem Menschen nicht weniger natürlich ift als fie felbst. Beides ist teine überlieferte Erfindung, fondern eben so einheimisch in den erstarrten Wiften Langs bem Elsmeere wie auf ben lieblichen Sibi feeinseln; am Ontario wie am Ganges. Ueberall, wo nur Menschen athmeten und lebten, empfanden und sprachen, da dichteten und fangen sie auch. Dieß bezeugt die alteste Sage der Vorwelt, die selbst mur durch den Mand der Poesse zu uns redet; die Beobsachtung ungebildeter roher Wolfer legt es uns täglich por Angen.

In ihrem Ursprunge macht Poefle mit Duft und Cam ein untheilbares Ganges aus. Der Tanz hat in allen feinen Geftalten, von ber einfachften Matur bis zu ben finnreichsten Erweiterungen ber Runft, vom Frendensprunge bes Wilben bis jum Ros verrischen Ballet, nie die Begleitung ber Duft entbehren gelernt. Dagegen bestehen jest Poesie und Dufit gang unabhangig von einander: ihre Berte bilden fich vereinzelt in ben Seelen verschiedner, oft fich mifverstehender Runftler, und muffen absichtlich batauf gerichtet werben, burch bie Laufchung bes Wortrages wieder eins ju fcheinen. Es ift mit bies fen Runften wie mit ben Gewerben ergangen. ben altväterlichen Zeiten trieb jeder fie alle far feine eigne Nothdurft; mit dem Fortgange ber gefelligen Ausbildung schieden fie fich mehr und mehr. absondernde Berftand hat fich felbft an dem Eigen: thume bes Dichtungevermögens genbt, beffen Birte

schmeit im Verknupfen besteht. Je mehr er die Oberhand gewinnt, besto mehr gelingt es ihm, jer den Zusammenhang zu lösen, der sich nicht auf die Begriffe zurückführen läßt. Alsbann spielt er gern den Ungläubigen, und behanptet, was seine Ger schäftigkeit zerstört hat, sei nie wirklich vorhanden gewesen. Aber der geheimste Zusammenhang ist oft auch der innigste, eben weil er nicht auf dem, was der Begriff erschöpst, sondern auf solchen Beschaft senheiten der Dinge beruht, welche nur durch die unmittelbare Anschauung ausgefaßt werden können, das heißt, auf ihrem eigentlichen Leben. Wir dur; fen ihn nicht wegzuklügeln suchen, weil wir ihn bloß fühlen: denn was nicht ist, kann nicht auf uns wirken.

Die Sprache, die wunderbarste Schöpfung bes menschiichen Dichtungsvermögens, gleichsam das große, nie vollendete Gedicht, worinn die mensch: tiche Natur sich selbst darstellt, bietet uns von dem, was ich eben sagte, ein auffallendes Beispiel dar. So mie sie auf der einen Scite, vom Berzstande bearbeitet, an Brauchbarkeit zu allen setz nen Verrichtungen zunimmt, so büst sie auf der andern an jener ursprünglichen Kraft ein, die im nothwendigen Zusammenhange zwischen den Zeichen der Mittheilung und dem Bezeichneten liegt. So

wie bie grangenlofe Mannigfaltigfeit ber Matur in abgezognen Begriffen verarmt, fo fintt bie. leben: bige: Bulle ber Tone immer mehr jum todten Buch; staben, hinab. Zwar ift es unmöglich, dag diefer iene ublig verbrangen follte, weil ber Denfc ims mer ein einpfindendes Befen bleibt, und fein ame geborner Trieb, Andern von feinem innerften Das fein Beugnifi zu geben, und es badurch in ihnen ju vervielfaltigen, (wie fehr ihn auch die Berrichaft bes Berfrandes, ber fein Befen, fo ju fagen, ims mer außer une treibt, ichmachen moge) boch nie gang verloren gehen fann. Allein in den gebildeten Spras chen, hauptfächlich in ber Wiftalt, wie fie jum Bore trage der deutlichen Ginficht, der Biffenfchaft ges braucht werden, wittern wir faum noch einige vers lohrne Spuren ihres Urfprunges, von welchem fie fo unermeflich weit entfernt find; wir tonnen fie fast nicht anders als wie eine Sammlung durch Ues bereintunft festgefetter Beichen betrachten. liegt doch jene innige, unwiderstehliche, eingeschrante te, aber felbft in ihrer Eingefchranttheit unendliche Sprache ber Matur in ihnen verborgen; fie muß in ihnen liegen; nur badurch wird eine Poeffe moge Der ift ein Dichter, der die unfichtbare Gotte heit nicht nur entdeckt, fondern fie auch andern ju offenbaren weiß; und der Grad von Rlarheit, war

mit bieß noch in einer Sprache geschehen tann, ber ftimmt ihre poetische Starte.

Ich hatte Dir vorgeworfen, Du mareft bei beis mem feelenvollen Borlefen doch in Gefahr, einem "Wedichte hier und ba Schaben jugufugen, oder mes nigftene nicht alle Schonheiten gelten ju machen, meil Du Dich niemals im mindeften um die Beres funft befummert haft. Du wolltest dieß zwar nicht eingestehn, boch einige profodische Erorterungen Dir' wohl gefallen laffen, wenn fie nur recht furt und bundig maren; und nun findest Du dich unverfebens von der Dabe, die es heut ju Tage unsern Diche tern toftet, Die Geburten ihrer Rantafie in Berfe, ober, wie die ehrlichen Alten fagten, in Reime gu amingen, bis jum Urfprunge ber Poefie, ja bis anr erften Entwickelung ber Oprache meggeruckt. Schreibe dieß indeffen lieber jener finnreich bemerts ten Hehnlichkeit zwischen der Sprache der Philoso: phie und bem Dithpramben, ale ber Abficht gu, Dich mit hinterlift in theoretische Untersuchungen ber Runft ju verftricken, vor welchen ich beine Ub: neigung tenne. Du weißt, daß ich felbst die Theor rie, an fich betrachtet, nicht liebe, fondern fie nur als ein nothwendiges Uebel ansehe-Sie ift für Die Poefie ber Baum der Erfenntnig bes Guten , und Bofen; fobald Diefe davon gekoffet hatte, war

thr Paradies ber Unschulb verloren. Das Glud bes goldnen Zeitalters bestand barin, teine Gefeke ju bedurfen; aber in bem unfrigen tonnen wir leis ber fo menig in ber Runft als in ber burgerlichen Befellschaft ihrer entrathen. Der Eifer mancher Awarmen Freunde des Schonen gegen fie barf fic baber, um nicht unbillig ju fein, nur wider die Machtgebote bes Opftems ober bes Borurtheils, welche man fur achte Gefete der Runft ausgiebt, oder wider die gesehgebenden Anmaagungen bes Phislofophen in einem ihm fremben Gebiete auflehnen. Diesem Diffperftandniffe mare vielleicht vorgebeugt worben, wenn man ber Theorie, ftatt bes wiffens Schaftlichen Bortrags, Die mehr angiehende biftoris fche Form geliehen hatte. Gie fann fie annehmen: benn indem man erflart, wie die Runft wurde, geigt man zugleich auf bas einleuchtenbste, was fie fein foll. Huch ift nicht zu beforgen, Die Unfich ten ber Theorie mochten baburch beschrankt werben; 'fie hat vielmehr Erweiterung bavon ju hoffen. Eben beswegen haben ja viele Runftrichter ein fo enges Regelgebaube errichtet, weil fie nur bie Bers te ihres eignen Bolfes und zwar im Zeitalter ber funftlichen Bifdung vor Mugen hatten; weil fie fic nie bis jur Beltgeschichte ber Kantafiel und bes Befühls erhoben. Belch ein weiter Borigont ift

ek, ber alles uns befannte Schone ber Poefie, was jemals irgendwo unter den Menschen erschien, in sich fast! Gewis, der Forscher hat keine Ursache, sich barüber zu beklagen, daß er jenseit desselben richts wahrzunehmen vermag, und es dem dichtens den Geiste überlassen muß, die noch nicht vorhands ne Vortrefflichkeit vorherzusehen.

Meine Absicht ift, Dir barguthun, bag bas Onlbenmaag feinesweges ein aufferlicher Bierrath. fondern innig in das Befen bet Doche verwebt ift. und fein verborgner Bauber an ihren Ginbrucken auf uns weit größern Untheil hat, als wir gewohn: lich glauben. Ich unternehme es nicht, hiebei von allgemeinen Grundfagen auszugehen, weil mir bas meifte von unfrer fo munderbar gufammengefetten außern und innern Organisation abzuhängen scheint, welche wir als eine Thatsache erst aus einzelnen Beobachtungen fennen lernen. Gine formliche Bes fcichte ber Metrit wurde bei mir weit mehr Rennts niffe, bei Dir vielleicht mehr Bebuld erfobern, als wir beide haben. Indeffen durfen wir doch nicht bei ben Berten unfrer heutigen Dichtfunft ftehen bleiben, beren musitalifcher Theil, gang vernachlafe figt, beinah verstummend in Buchern aufbewahrt wird. Bier erfcheint fie uns burch Erfindungen bes geschäftig muffigen Biges fo vielfach bereichert ober entstellt, und bem Gigenfinn ber Gewohnheit oft fo unterthanig, daß wir in Befahr fommen inochten, das Ursprüngliche und Unwandelbare in ihr verger bens zu fuchen, ober, fanden wir es auch, es nicht für das, mas es ift, anguertennen. Dein, lag uns in jene fruberen Beiten guruckfehren, wo bie erft uns munbige, bald findliche, bann jugenbliche Runk (wenn fie anders ba-fcon diefen Rahmen tragen foll, der die Borftellung von besonnenen Absichten, und von fühlem Ueberrechnen ber Birfung eines Berfahrens erregt) von der gutigen Matur felbft gepflegt und er jogen ward. Diefe Bandrung wird wohlthatig für uns fein; wir werden fie nicht in Gefellichaft jenes hodift verfeinerten Befdmacks anftellen, welcher oft nur in Empfindlichkeit gegen oberflächliche Beruhrun: gen bei einer ganglichen Erftorbenheit bes Innern be fteht.

Die Folge meiner Betrachtungen war etwa bies fe. Der Zwang des Splhenmaases scheint bei der Zeuserung lebhafter Worstellungen und nachdrücklich cher Regungen nicht natürlich, und daher auch mit der Absicht des Dichters, sie andern so volltommen als möglich mitzutheilen, im Widerspruch zu sein. Dennoch tritt die Poesse überall und zu allen Zeiten in irgend einer gemessenen Bewegung auf. Dieß muß, wie jede durchaus allgemeine Siese seinen

Brand in ber menfchlichen Datur haben, bem man in feichteften im Urfbrunge berfelben nachfpuren fann . weit Abficht und Ueberlegung fich ta nich auft wenigften in die Spiele bes ficher leitenben Stiffintres melder. Doeffe entfrand genicinichaftlich mit Duilt und Sang, und bas Solbenmaag war das finhliche Band free Bereinigung mir biefen verfdwifterten Runften. Auch nuchbem fie von ihnen getrennt ift, muß fie'im! mer noch Gefang und gleichsam Tang in die Rede gu bringen fuchen, wenn fie noch bem bichtenben Bermos gen angehören und nicht bloß Uebung bes Berftandes fein will. Dieg hangt getten mit ihrem Beftreben jufammen, die Sprache burch eine hohere Wollendnna ju ihrer urfprunglichen Rraft juruckzuführen, und Beichen der Verabredung burch die Art des Gebraus des beinah in naturliche und an fich bedeutende Beis wen umgufebaffen.

Dier bin ich nun auf den Punct gelangt, wovon ich wieder anszugehen munfchte. Ich mußte die dies sen Busammenhang wenigstens in flüchtigen Zügent entwerfen, damit du mich nicht beschuldigtest; ich mache es wie jenet Sanger des Trojanis schen Keleges, der vom Ey der Leda anhob; oder wie so mancher Chroniffchreiber, der die Begebenheis ten feiner kleinen Ortschaft unmittelbar an die Geischichte der Schopfung anschließt. Laß mich erst int

ben einsachen Anlagen zur Metrif ben Seweis ihrer Wichtigkeit, ich möchte sagen ihrer Unentbehrlichkeit, auffuchen; hierauf an ihrer fortschreitenden Ausbils dung im allgemeinen die Schönheit entwickeln, wele che fie zu erreichen strebt; und endlich zeigen, wie diese durch den unendlich verschiednen Bau der Sprachen in jeder eigenthumlich, und zwar sehr abweichend bestimmt, bald begünstigt und bald gehindert wird.

## 3 menter Brief.

Saft gereut mich meines Borhabens, liebe Freuns bin ba Du mir bei feiner Husführung fo harte Bebinguns gen vorfchreibft. Bas ich nicht ohne Bulfe eines Runfts wortes fagen tann, foll ich nur verschweigen. 20 tem eigentlich Biffenschaftlichen, fei es nun Detas physit oder Grammatit, willft Du ben Butritt burchs aus nicht verstatten. Gestehe nur, Deine Absicht bies bei ift weniger, es Dir leicht, als es mir fchmer gu machen. Du beforgst ,. ich mochte ein unwillfommen nes Licht auf Gegenstände werfen, die Du lieber in einer freundlichen Dammerung erblichft, und ben Zauber vernichten, indem ich mich bemahe ihn zu ers Aber gieb mir nur Raum, and nach ben flåren. ftrengften und forgfeltigften Berglieberungen bleibt unfre eigne Natme uns immer noch ein Rathfel; ber

Londers ift das Gewebe unfrer Empfindungen fo fein und bicht, daß sich die einzelnen Saden, woraus es besteht, kaum unterscheiden, geschweige denn unvers fehrt auftrennen lassen. Wir werden oft Gelegens heit sinden, im Senusse des Ahnens und halben Ere wathens den forscheuben Ernst auszuheitern.

Benn Du gleich auf der einen Seite die Langeweile. eines methodischen Unterrichts fliehest, so bist Du doch mohl auf der andern nicht von jener Begierbe nach vers fagter Ertenutnif frei, die zwar uns allen angebobe, ren scheint, sich aber boch, wenn wir einer ehrwürdis. gen Urfunde trquen follen, in Deinem Gefchlechte am früheften verrathen bat. Sie lock auch mich, ich will es nicht laugnen, ju Untersuchungen über jene Geschichte bin, die aller eigentlichen Geschichte vorz ausgeht. Bir freigen gar ju gern in die Ticfe ber Beiten bis ju einer unbefannten und eben bese, wegen heiligen Urwelt hinab. Wir befummern, uns genauer um den erften Menfchen, als manche, mal um unfre Bettern und Muhmen. Wir ange, ftigen uns, wie er boch feine von der armfelige ften Thierheit gefesselten Anlagen entwickeln, wie er sich aus so manchen Berlegenheiten ziehen wird. Bas gaben wir nicht darum, bei feiner Erfchafe fung, ja bei der Schopfung überhaupt gegenwar: tig gewesen ju fein!

Die Frage vom Urfprunge ber Sprache fieht mit ben Meinungen über ben aufänglichen Buftanb bes Menfchen in engem Bezuge. Sie ift febr alt. benn' fie hat ichon vor ein paar taufend Sabe ren Denter befchaftigt; und bie mancherlei eneges gengefetten !! Auflofungen, welche man damais wie in ben neuesten Beiten verfucht bat, erinnern uns zwar, bag es fast eben fo fdwer ift, neue Arrthumer; ale neue Bahrheiten ju erfinnen; abet fte burfen uns teine Zweifel erregen, ob eine volls fandige und genugthnende Beantwortung auch wohl moglich fet. Hiftorische Nachrichten fann bie Philosophie freilich nicht ertheilen: fie begnugt fich barruthun, aus und mit welchen Unlagen bes Den fiben bie Sprache fich entwickeln tonnte und mußte, ohne ben wirflichen Vorgang biefer Begebenbeit nach Beit, Ort und Umftanben ergablen ju wob Ien. 3wifchen ber letten, beftimmteften Unwenbung ihrer allgemeinen Lehten, und ben alleften! Urfunden, die wir in aufbewahrten Ochtiften ober in ber Kindheit noch vorhandner Sprachen ents giffern tonnen, ift der Abstand fo groß, bag man' nur burch einen tobtlichen Oprung binuber gelam gen tann. Biele haben ihn inbeffen von bieffeits und jenfeits gewagt; bie Lude ift mit finnreichen Spielen oder fdmerfälligen Grubeteien einer gewiß!

fen philosophifden Etymologie, bie weber ber aer maue Sprachforfcher noch ber nuchterne Philosoph, anertennt, wichlich bevolfert, fcheinbar ausgefülltwerben: und wenn inan jene Schattenwefen nicht wiftet und bone Baltung herumfcweben fabe. konnte man wirflich glauben, fie batten feften Boe den unter fich. Bas bas übelfte ift, fo baben bie twislungenen Bemuhungen, ble Sprachen aller Wolfer von einem gemeinschaftlichen Stamme abaus leiten, indem man fie mit ber philosophischen Theos wie über ihren Urfprung vertoechfelte, biefe felbit verbachtig gemacht. Du erlaffeft mir es gern, Die pon ben Schulubungen unfere etften Stammvae ters iu erichlen, von bem' gottlichen Unterricht. ber feiner Unfahigteit bie Oprache ju erfinben ju Baife getommen fein foll, ba boch gut ihrer Erlere nung baffelbe Bermogen erfobert wird, bem ihre Erfindung angehört: namlich bas Wermogen, Bors Rellungen burch Beichen fest zuhalten und gu erneut ern; ober von ber mußigen und überlegten Bers abrebung ber Menfchen, fraft welcher fie ben Dint gen biefe ober jene beliebigen Damen gaben, wie mati etiba felne Kinber tauft, und fich also vert Ranbigten, the fie ein Mattel ber Betftanbigung Satten. Diefe beiben Meinungen find vielleicht und nicht für immer abgewiesen, boch gewiß für immer wiberlegt. Aber ihre fiegreichen Gegnet sind nur darin einig, daß sie teine Verirrung aus der menschlichen Natin oder über sie hinaus geten laßfen, und einen wesentlichen Zusammenhang zwisschen den ersten Zeichen und ihrer Bedeutung aneretennen: sie widersprechen sich in der Art ihn zu' erklären. Die Sprache ist entweder aus Binen der Empfindung ganz allein, oder aus Nachahmungen der Gegenstände ganz allein, oder aus beiden zusame ment entstanden. Der Hauptsache und dem Besenwach lassen sich nicht niehr Systeme denden als diese dreit und wenn die zahlreichen Schriften, worin sie vorgetragen werden, eine größere Mans nigfaltigkeit darbieten, so liegt sie nur in ihrer-Begründung und aussilhelicheren Bestimmung.

Nicht dem Menschen allein, auch vielen Satetungen von Thicren dritigt! das Gesühl ihres Zusständes gewisse Laute ab, die von verwandten Geschidipfen mit einer ähnlichen, oft saft eben so ftaxs ten, Erschütterung der Nerven wie die, welche sie erzeugte, vernommen werden. Bei manchen bleibt die Stimme nur für die dringendste Noth, für die heftigsten Leidenschaften ausgespart, und selbst ihre Geselligseit ist meistens stumm. Andern hingegen ist bet einer Organisation, die sich der menschiechen weit weniger nähert, zum Theil auch

bei beschränkteren Anlagen und einem geringern Maaße von Gelehrigkeit, der vielkachste, beredtes ste Ausbruck sogar der zarteren Regungen, und, wie es scheint, eine unermudliche Lust an ihren eignen Tonen gegönnet.

Wenn man ben Menichen biog nach feiner Forperlichen Bufammenfebung betrachtet, ju jenem rechnet: (und bieg hat allen Unschein für sich: benn ju unfrer Demuthigung gleichen wir bemt Häflichsten Uffen viel mehr als der Nachtigall) fo Ift es allerdings einleuchtenb, bag ber Schrei fors verlicher Ochmergen ober thierischer Begierben vont erften Wimmern bes Meugebohrnen bis jum letten Medigen des Sterbenben, fich nie bis jur Rede ers heben fann; und ber Empfindung wird folglich mit Recht aller Untheil an ihrer Entftehung abget Gelbst bie einfachen Musrufe ber Leibens fchaft, (Interjectionen) welche and die verfeintefte Sprache noch gelten läßt, find eigentlich nicht mehr jene unwillführlich hervorgebrachten gaute felbft, fondern vertreten fie nur durch ihren gemilberten Ausbruck, und fliegen alfo mit allen übrigen Bors tern aus der gemeinschaftlichen Quelle der Rachafts mung her.

Dennoch ift es unläugbar, und wir erfahren es täglich, daß ber Denfch eben fo wohf für feine Empfins

bungen ale fur feine Bedanten Beichen ber Dittheilung hat : und givar nicht allein fur die, welche feinen De ganen von außen durch eine torperliche Gewalt einger brudt merben, fontern auch für folche, beten ihn bloß feine bohere Ratur empfänglich macht, und wodard der Premetheifche Fante in bem Stoffe, ben er belebt, fich freithatig und herrfchend beweifet. Dieje Zeichen bestehen im lebendigen Bortrage ber Rebe und in ben Gebahrden: wenn anders alles, wodurch fich bas Innre im Meugern offenbart, mit Recht Sprache beifit, fo verdienen fie eben fo febr Diefen Ramen zu tragen, als tie Schape Worterbuche. Einige Gebahrden find nachahmend, ober zeigen auch gleichsam auf bie Begenftande bin; manche Biegungen ber Stimme bienen baju, Die Beglehung ber Begriffe auf einander beutlich, ihre großere oder geringere Bichtigfeit aufchaulte au machen; allein in den meiften redet bas Ber fuhl, und awar wendet es fich hiebei nicht an ben Berftand, als an ben Musleger feiner Meußerungen, fondern weiß fich unmittelbar mitzutheilen. wir jum Beispiel die Mienen eines Traurigen fo ben, und den Con feiner Stimme boren, obne Die Borte ju verftehn; ift etwa erft ein Schluß nothig, um uns von feiner Gemuthelage ju un terrichten ? Ober wird nicht vielmehr burch bie

Eindricke auf Muge und Ohr in unfern innern Draanen, und daburch in unfrer Seele eine abnik whe Bewegung hervorgebracht? "Jede Regung," Cent ein alter Philosoph, "hat von Ratur ihre Bebahrde. Miene und Stimme: ber gange Rors per bes Menfchen gleicht ben Saiten einer Lejer, welche, je nachdem Die Seele fie ruhrt, verfchiedne Adne angeben." Ronnte man dieß schone Gleich: niß nicht auch auf die Mittheilung der Gefühle anmenden, uud, um fie ju erflaren, an jenes Ges fet der tonenden Korper erinnern, nach welchem gleichgestimme Saiten, ohne fich fichtbar zu be: ruhren, nur burch die erschütterte Luft ibre Ber bungen gegenseitig bis ju einander fortpflangen? Aber wie es auch jugehen mag: mohl uns, daß ein innigeres Band bes Mitgefuhle als ber eigen: nusige Ideenhandel bes Werftandes, das menschliche Geschlecht ju einem Gangen vertnupft! Bir murben fonft mitten in ber Befellschaft einfam, im Leiden von aller Theilnahme verlaffen, im Glude felbft ju bai tobten Rreuden des Egoismus verdammt fein.

Diese Sprache schränkt sich keinesweges bloß auf die ftarkften Regungen oder eigentlichen Leidens schaften ein. Sie folgt mit ihrem Ausbrucke den uns endlich verschiednen Graden und Abstufungen der Empfindung, im weitesten Sinne des Bortes, für Wahr:

nehmung bes eignen Fastandes genömmen; ja selbst die Gleichgültigkeit hat den ihrigen. Irgend einer wird daher mit allen ausgesprochnen Gedanken vem nommen, und mur, indem wir ihnen durch das kanst liche hülfsmittel der Schrift eine Art von Fortdauer außer uns verschaffen, wird es möglich, ihn ganz der von abzusondern. Cobald aber diese Zeichen wieder durch die Stimme belebt werden sollen, so muß der Leser den Ausbruck hinzubringen, mit welchem er vers muthen kann, daß der Urheber eines Gedankens ihn ausgesprochen hätte.

Beit entfernt, daß die Sprache ber Gebabrben, Mienen und Accente, von irgend einer Uebereinkunft abhinge, oder erft durch die Erziehung erlernt wurs be; ift aller Zwang ber Erziehung und bes Wohl ftandes nicht im Stande, fie je gang ju unter bruden, ober, wo es an innten Empfanglichfeit fehlt, den Mangel im Meuffern vollkommen zu ers Bie weit man es auch in der Berrichaft fegen. über bie Bewegungen bes Rorpers und ber Stimme bringen mag: einige Gefahle find bennoch ju fart. als daß man ihren Ansdruck völlig erfticken, ans dre zu heilig, als daß man ihn erheucheln tonnte. Selbst wo die verstrickenben Berhaltniffe ber burs gerlichen Gesellschaft die Berftellung jum taglichen Beldafte machen, tauscht man fich nicht sondere

Esche, weit. der Scharffinn im Unterscheiben mit ber Geschiebisteit im Nachahmen immer im gleic Gene Grade zusimmt. Die Einfalt der Natur ist ete Schauspielerin dessen, was sie wirklich fühlt; der geridteften Kunst übertegen, die eine fremde Rollaabernimmt.

Richt mahr, meine Freundin: jest gewinne Die Lehre, welche, mit Ausschließung ber Rach: merinung, bie Empfindung jur einzigen Bildnerin ber: Guendie macht, ein gang anbres Unfeben? Wir forfchen nach bem Urfprunge ber Omaches wir butrachten ihre jehigen Bestandtheile; wir fin den barenter etwas, was fo wenig ber fünftlicheit Berabrebung ober bam Bige eingelner Menfchen ans gehort; baß, es vielmehr burch alle von biefen hem rührende Bufdbe und Beranderungen unfehlbar ger fchwacht und entstellt wird; bas fich in feiner großt ten Reinheit und Starte grade unter folchen Bole tern findet, beren Zustand sich am wenigsten von bem Urfprunglichen ju entfernen fcheint, ober bes ren reiche und regfame Empfanglichteit ben Wir tungen der feinern Ansbildung das Gegengewicht halt; etwas, worin jedes Rind und jeder Wilde die Beredfamfelt eines Demosthenes beschämt; wo: burch endlich Menschen aus: den entferntesten. Bor nen, und, murben fic wieder ins Leben gerufen;

ans ben entfernieken Jahrhunderten, sinander mite theilen könnten, was in ihrem Innern vergeht. Darz fen wir also noch anstehen, diest für die ächte, ewisc, allgemein gültige Sprache des Menschengeschliechts ans zuerkennen? Und ist sie das; wie ließe sich und zweis sein, daß sie in allen einzelnen und abgeleiteten Spras chen das Ursprüngliche auswacht?

Bun icheint auch ber Cimpuef megenfallen, bes pon bem Gegenfabe swiften thierifibem Gefebrei und artifulirter Rede bergenommen wieb, inbem man bes hauptet, der gapgliche Mangel an Bemandschaft swifchen beiden mache einen Uebergang mundglieb. Es ift mabr, Die vierfassigen Thiere foreien unt: aber bie Wogel fingen jum Theil; bier, feben wir alfo fcon zwei gang verfchiebne Oprachen, (ohne bie vier len Dialette ber besondern Thiergeschiechter ju recht nen) welche die Matur burch die verschiedne Einriche tung ber Organe mit abnlichen Empfinbungen vere fnupft hat. Bare es benn fo unwahricheinlich, bas fie auch bem ehelften Thier eine ihm ausschließend eigne Oprache ber Empfindung verlieben batte? Ber ber Menich fangt freilich ben Gebrauch feiner Stimp me mit Ochreien an, wenn wir nicht etwa jene Rim ber ber Chorasmier ausnehmen wollen, die nach ber Erzähfung eines morgenlanbifden Gefchichtfdreis

bers \*) febon in ber Biege bie mufitalifthen Anlagen Des Boifes verrathen, indent fie faft melobifch weis men. Affein, men murbe fich febr irren, wenn man won ben erften Uebungen eines nach fchmachen Dri gans einen ungunftigen Schluß auf bas, mogu bie Matur es im Buftande feiner volligen Entwickelung und Starte bestimmt bat, berleiten wollte. Stungen ber Racheigall tonnte man nach ihrem unbet beutenben Zwitschern mit Sperlingen verwechfeln. Die Rinder ternen erft burch Dachahmung ber Ere machienen fprechen; beweißt bieß, daß die dagu ers foberliche Bewegung ihren Organen nicht von Natur eigen ift ? Beigt nicht vielmehr ihr fruher Trieb dagu bas Gegentheil? Ihre Fortidritte hierin find im Bere gleich mit benen, welche fie in jeber anbern Berricht sung machen, nicht vorzüglich langfam; ja, viele Rinder lernen die Bunge weit eher fertig bewegen, als die Fife Bielleicht findet auch bei Thieren eine Machahmung der Aften durch die Jungen, bei mans chen fogar eine Art von Unterricht Statt. Einige Bogel scheinen ja ihren Kleinen fliegen zu lehren; warum nicht auch fingen? Bon ber Nachtinall wirft Du es bem. Dichter und Mufiter , die biefen Bedanten

A Ibn Arobicial. S. Jones de possi Asiat, im erfent Ampier.

to Bezaubernb ausgeführt haben .\*), gewiß willig gtauben, ohne auf die Bestätigung bes Matutforfders m warten. Zwar ift fconer Gefang bem Menfchen nicht fo angebohren, wie biefem beneideten garten Bes Schöpfe, bas gleichfam gang Rehle, gang Bobliaus tit; inber die Stimme auf irgend eine Art fingend gu biegen, ift auch ben menschlichen Organien fehr nature lich mie man es oft an Rinbern beobachten tann. Die erfte Sprache mag ein wuftes Gemisch von Bei fchrei und Gefange gewefen fein: und warum ware es unmöglich; bag, biefes nach und nach gemäßigt und herabgestimmt, burch viele Mittelfiufen fich ends tich in eine grifulirte Rebe umgebildet batte? Biele Sprachen der Wilden wurden von Reifenden noch febr unartifulirt gefunden, fo bag fie mit aller Das be die gehörten Laute nicht nachsprechen, gefchweige bann in unfrer Schrift aufgrichnen tonnten.

Bie nun? Bofür follen wir uns im Sebrange zwischen diesen zwei entgegengesetzen Spstemen ents schriben? Da wir nicht beide zugleich gelten laffen, und doch weder das eine noch das andre unbedingt verwerfen können, so mussen wir sie friedlich zu verz einigen suchen. Beide scheinen mir Theil an der

<sup>&</sup>quot;) Reopfiet und Bach. Das Lieb heißt, wo ich nicht irre, Aebon.

Bahichett gu haben, und nur barin unrichtig ju fein, duß fie ibe Stundgefet bes Wefprunges bet Gbrache ale das eingige, mit Musfchlieffing besinnbern bes Baupten. Die, welche alles auf die Aefinfichteit bew Beichen mit ben benannten Gegenftanben,! erfrintif ben horbaren, bann burch entferntere Begiehrnager swiften ben berichtebnen Ginnen guch mit andern gurudführen, fchranten ben ber menfchlichen Organis fation eignen Ausbeild ber Empfindung willenbritch ju enge ein : benn Erfahrungen an Menfchen in eis nem widernatueliden Buftanbe, jim Beifptel an fols chen, Die unter Chieten verwilberten, ober an Caubs gebohrnen taugen jum Beweife ihrer Berausfehung nicht. Die ausbruttevolle Beweglichteit ber menfchs lichen Glieber, vorzhafich bes Antlibes, wiberforicht iffr vielmehr. Gloscht der Menfch hierin einem viele Befaiteten, von Leidenfchaften mannigfaltig gerührten Instrumente, indeffen ber thierifchen Eingeschrantts heit eine ober wenige Satten genügen : warum niche auch in ben Einen ber Empfindung? Bill man bins gegen die Opeache gang von diefen ableiten, fo bleibt es unerfierlich, wie fie fo unendlich het erweitert und vervolltommt werden tonnen. In der Empfanglich: teit des Menschen allein, ware sie auch noch fo vier les garter und umfassender als in den übrigen Thier ren, liegt tein unterscheibenbes Rennzeichen feines

Ratur. Er warbe affo, wie wir es an jenen feben. mit ben Boringen feinen Organisation burch alle Ger Eblechter bin beftanbig auf eben bem Duncte bebars wer, ware ihm nicht eine felbsthätige Richtung bers felben verlieben. Bei bem Eindruck ber Gegenftans De burch die Sinne auf die juneur Organs, und bei ber Gegenwirtung biefer auf bie außern perhalt er ach bloß leibenb: ber Bebrand eines gam bierauf beruhenden Sprache murbe folglich gur nicht von feie uem Billen abhängen. Unfer Bebling Gemfterbuns hat bei bem Suftem; bas er ventheidigt \*), diefer Linwendung haburd vorzubengen goucht, beg er bei der Spruche; als Werkzeitg der Mitthellung betrache tet; die innre Sprache der Seele, das Permogen, Porfiellungen burch Beichen feftzubalten und ju ers neuern, icon porantiett, und mur die Boidaffenboit ber Mittheifungswichen burd ben nothwendigen Bur fammenhaug zwischen den Bewegungen der innern und außern Organe hestimmen läßt. Allein warum follte die Setbitthatigteit grade bier fiff geben, ba both thre Macht sich for viel weiter erfreckt? Bir wiffen nur ju gut, daß ihr Cinfluß ben Ausbruck ber

Einpfindungen eher verfälscht und stört als befördets. Aber Zeichen mit den Borstellungen von Segenstäm den außer und, vorzüglich nach dem Seseh der Achne lichteit, vertnüpsen, und sie dadurch auch in andern erwecken, ist ihr eigentliches Seschäft: und wie sollte sie es bei der ersten Bildung der menschlichen Rede nicht ausgestlt haben?

Mehrere Philosophen find zwar einen Mittel weg gegangen, und haben zwei Quellen ber Spracht anertannt: allein fie raumen babei ber Empfindung meiftens ju menia ein: bleiben bei ben Suteriectiot nen, als bem Cingigen, was ihr angehore, fiehen ; und bemerten gang richtig, bag biefe nur im Beitab ter bet roben Sinnlichfeit, ber ungegahmten Leibens fchaft eine bebeutenbe Rolle unter ben Parternt . fpielen fonnten, fich aber mit bem Rortgange bet Berfeinerung immer mehr verlieren muffen. Es ift wahr, jene machtigen Einbrucke, welche auf einen Mugenblick alle Botftellungen verbunteln, dußern fic nur in abgebrochnen Ausrufungen. Aber daß bie Empfindung, in fo fern fie als Wahrnehmung des eignen Auftandes febe Borftellung von etwas aufide uns nothwendig bealeitet, sowohl an dem Urfprunge als an der weitern Ausbildung ber Sprache, mit bem Beftreben, bie Dinge nachahmend zu bezeichnen, einen gleich wefentlichen und allgemeinen Antheil be

Ke, scheint wir burch alles Bisherige ausgemache. Preilich licht fich ihr Wert nicht an einzelnen Worten darlegen; auch in der genzen Masse einer Sprache ist sie nicht suchtar vorhanden und gleichsam mit Handen zu greisen, eben so wenig, wie man dere lebhassen Portrag einer Nede in Schriftzuge wurde auffassen Kortrag einer Nede in Schriftzuge wurde auffassen kontrag einer Nede in Schriftzuge wurde auffassen kontrag einer Nede non ihr durchdrunger men Körpern unsichthar und besebend. Indessen wist ich Dir doch nachher, wann ich von dem sinnlich Schonen in den Sprachen reden werde, wenigstens stüchtig anzudeuten versuchen, wie dieses hauptsäche lich von dem Reichthum und bem Charafter der Emspfänglichkeit eines Wolfes abhängt.

Run jum Urfprunge der Poesse, waranf ich mit allen meinen Betrachtungen hinzielte. Sie storisch wissen wir davon eben so wenig als von der Entstehung der Sprache. Denn, obgleich die sabelnden Sagen einzelner Bolker darüber vielt leicht auf manchen wirklichen Umstand in ihret früs besten Geschichte auswielen, so sund sie doch immer en ihre besondre Sciene gebunden; und das wund derbare Alterthum, wohin sie alles zurückschieben, ist jung neben dem Menschengeschlechte. Die ere wachsene Muse mochte sich von ihrer Kindheit einir ges dunkel erinnern i wie hatte sie es von dem ere

Wen Augenslicke ihres Dafeins gefonnt? Bir mad ben uns also mit ben allgemeinen Aufschliffen bes anigen, bie und die Lebre vom lirsveunge ber Sprat de geben tann. Jus der Beichaffenbeit bes Bos bens, menans ber enfte Reim ber Poefie auffprofit te, lagt fich ungefahr vermuthen, wie er gebieben fein mag. Bar die altefte Sprache wirklich bas Werf jener beiden vereinigt wirfenden Anlagen ber menfdlichen Matur, benen wir fie jugeschrieben bas ben, fo war fie auch zuverläffig gang Bild und Bleiche miß, gang Assent ber Leibenschaften; bie finnlichen Begenftande lebten und bewegten fich in ihr. und bas Berg bewegte fich mit allen. Dief ift es, mas man fo oft gefagt hat, und was boch nur in ele nem gewissen Sinne mahr ift: Doesie und Musik fei vom Anfange an ba gewefen, und gleich alt mit ber Sprache. Belch eine Poefie und welch eine Dufit fann man fich biebei benten? Beiden fehlte noch etwas, weran boch ihre gange Entwickelung zu fchonen Runften bieng, namlich ein Befet ber außern, Form ; und wie diefes gefunden worden, ift baburch noch im geringften nicht erflart. brauchte nur einmal-bie Freiheit von angem Bedarfs niffen und ungewöhnlich ftarte Regung ber immern Lebensfülle in Einer Stunde gufammepaupreffen, fe mifchte fich die noch ungeübte rauhe Roble des Men

fifen unter die körigen Baldgefänge und fimmte ben erften Symnus an. Allein wie kam eine gleiche sormige Bewegung, ein Zeinnaaß in feinen Gesang, ober (benn beibes war ja ursprünglich eins) eine Rhythmus, sei er auch noch so unförmlich gewesem, in seine Worte? Mußten sie nicht vielmehr, dere augenblicklich wichselnden Antrieben gemäß, tegele lies hinströmen? Und wie versiel der freie Sohn der Bantafie und seiner Befühle selbst birgend winnen Augel anzulegen?

Das nächste Mal will ich dies Räthsel zu lösen suchen.

## Dritter Brief.

خو

Ein Kaifer von Sina, Namens Sicherpong, welcher vor vielen Jahrtaufenden lebte, horte eines Tages auf einem Spaziergange (die Regierungsger schäfte mochten ihm wohl einige Worfe übrig lassen) ein Concert der Wogel. Es gestel ihm ungemein, er beschieß auch eine dergleichen anzunkellen, und ersand dutch diese Beranlassung eine wunderwürdige und unwidersiehliche Wustt, welche die Leibenschaft ten besänstigte, die untegeimäßigen Wallungen im menschlichen Ropper hammte; und dadurch sogar das keben verlängeres. Geiebem sind nun die Sineser,

Dankt bem klugen und geschmackvollen Tschar pong, im Besit einer so vortresslichen Kunst; und da est unhösslich seine murbe, die Ersindungen eines Kaisers unvolltommen zu sinden, so kann man sich leicht deuten, daß sie nur weniges werden hinzugesetzt oder verändert haben. Vermuthlich werden sie auch, wenn es dem Himmet gefällt, in alle Ewigkeit aus eben den Kuß zu musiciren fortsahren.

Berachte mir dieß alberne Dahrchen nicht, jufehr, liebe Amalie. Bielleicht ift es recht paffend. für den Charafter der Sinefischen Muft, Langweiligkeit leicht an die Langeweile eines Monars chen erinnern mag. Freilich wird darin nicht ers mabnt, ob feine Majeftat ben Tact aus eignem Belieben ersonnen; oder ob die Bogel in Ging jur Beit Ticho: ponge, welcher ber fechzehnte Fürst ber neunten Deripde mar, taetmäßig gefungen baben : eber ob biefe taiferliche Daufit gang ohne Caet bes Reben tonnte. Allein ich habe in mehreren angebs lich philosophischen Schriften, die von der Bers wandschaft der Poelie und Musik und von ihrem gemeinschaftlichen Ursprunge handeln, teinen beffern Aufschluß über die Erfindung des Zeitmaages gefuns Man nimmt darinn ben naturlichen Sang bes Menschen, feine Gefühle durch Tone und Bewes gungen bes Rorpers auszudrucken, für die einzige

und hinreichende Grundlage des Gefanges und Tam zes an. In so fern man hierunter nichts weiter als starte, leidenschaftliche Diegungen der Stimme, und wilde Gebährden und Sprünge versteht, (und nur zu solchen befeelt die blose Empsindung) gehört die Vorstellung von einem Zeitmaase gar nicht dazu. Trägt man aber diese gleich mit in die Worte him ein, wie es ihr gewöhnlicher Gebrauch ersodert, so verwechselt man willführlich die Bedeutungen, und überspringt die eigentliche Schwierigkeit der Frage, indem man das als schon vorhanden vorsausseht, wovon die Emssehung erst erklart wers den soll.

Allerdings last sich eine Musik von Instrumens ten ohne Tact gar nicht benten; auch die von Imsstrumenten begleitete Stimme ist durchaus an die Beobachtung desselben gebunden; aber wenn sie sich ganz allein hören läßt, so darf sie in diesem Stücke ihre natürliche Freiheit wieder geltend machen, und darin auch neben dem kunklichsten Neichthum mus stalischer Zusammensehung gefallen wollen. Du siehst, ich rede vom Necitatif, das besonders in der Italianischen Oper eine so schone Stelle eins nimmt, und dem man doch den Namen eines Gessanges nicht verfagen kann. Die Kennzeichen, wors und das Ohr die singende Stimme von der redeus

ben unterscheibet, (auf welchem verschlebnen. Spiel ber Organe die Eigenthumlichkeit beider auch berne hen moge) sind ein gewisses Schweben, bas ben Bonen Dauer verleiht; ihre Bestimmbarteit in And sehung ber Sohe und Liese; und der Lebergang bon einem jum andern nach bestimmbaren Zwischem kaumen ober Sinsen. Im Gesange der Nachtigall, bei welchem dies alles eintrifft, und ber so sehe Gersang ift, bas man versuchen konnte, ihn musikalisch auszuzeichnen, bemerkt man nichts, was einem Zeitt maaße gliche.

Dürfte man in der Geschichte der Entwickelung ber menschlichen Jahigkeiten die Ersindung eines Insstruments vor den ersten Uebungen der Stimme im Gesange vorangehen lassen, so wäre dadurch die Schwierigkeit der Austösung um vieles verringert, äber keinesweges ganz gehoben. Da musikalische Insstrumente erst durch eine kunstliche Nachahmung eichigermaßen den Ausdruck der Empsindung erkeichen können, welcher den Stimmen lebender Geschöpfe ursprünglich eigen ist, so kam ihre erste Andens dung keine andre sein, als bloß das Ohr zu erzgöhen. Dieß vermögen sie durch einzelne Tone in keinem erheblichen Grade, und durch eine Folge berselben, nach unserm Urtheile wenigstens, nicht anders, als wenn darin ein Geseh des Zeitmäßes

phwaltet. Es ift daber nicht fremde, daß ber Denfeb. wenn er fich einmal das Ergogen jum Geschaft mach se. mancherlei Berfuche anstellte, und gleichfam fo fange herumtaftete, bis er bas Rechte traf. beffen find ungeubte, aber nach allem begierige Sins ne außerst leicht zu befriedigen. Das armseligfte Beklimper oder Geklingel bezaubert bas Ohr eines Rindes ober eines Bilben, und ihr Entjuden über das icon gefundne entfernt fie von bem Streben nach einer hohern, noch unbefannten Bolltommens heit. Baillant beschreibt fehr artig ein Concert feie ner Sottentotten: er hatte ihnen Maultrommeln und andre bergleichen Instrumente ausgetheilt; nun fpielten fie ohne allen Zact auf bas betaubenbite burch einander, und fanden bennoch ein unbeschreibe liches Bergnugen baran. Doch wir brauchen fo weis nicht zu fuchen: wie larmen unfre Rnaben nach einem Sahrmartte mit ihren neuen Trommeln, Pfeifen oder Beigen durch die Gaffen! Und scheinen sie bei diefer mufifalifchen Ergoblichfeit wohl im geringften bas Bedürfniß des Tactes ju fühlen?

Der Schriftsteller, bei dem ich das obige Mahrs chen angeführt fah, nimmt es fo, als ob demselt ben zufolge, in Sina die Instrumentalmusit fruber erfunden ware als der Gesang. Dir scheint es nicht ausdrücklich der Bortellung ju widerspres

chen, ber Raifer habe fein menfchliches Bogelcone cert bloß burch Singftimmen ju Stande gebracht. Allein, gefett auch, bas Gegentheil murbe beutlich gemeldet, fo muß das Anfeben einer Sage immer Durch die innre Bahrscheinlichkeit der Begebenheiten unterftust werden, und fann gegen fie nichts gelten. Die Vermuthung, daß die Menschen, als Sviel und Gefang ichon durch viele Fortichritte ju einer üblis chen Unterhaltung geworden ; und ihr Ohr fur mu: fifalifden Benuf mehr gebildet mar, eine befchas mende Bergleichung zwifden dem lieblichen Rtange einiger Bogelftimmen und ber Rauhigkeit ihrer eige nen angestellt, und fich bemuht haben, jene nach: guahmen: Diefe Bermuthung modte ich nicht gang verwerfen. Dagegen wiffen wir hiftorifch, daß die meiften Walfer nie eine eigentliche, das heißt ohne Befang für fich bestehende; Instrumentalmusit ge: fannt haben, und daß diefe, wo fie etwa eingeführt ward, ju ben fpaten, fcmachenben Berfeinerungen ber Runft gehorte. Das Wertzeug bes Gefanges bringt ber Mensch mit auf die Belt, es begleitet thn in jedem Augenblicke feines Lebens, und bie Antriebe bes Befühls feben es fruh auf mannich: faltige Beife in Bewegung: Die erften unformlichen Lieder mußten daher ohne Absicht, fast ohne Bewuftfein entftehn. Aber der Bebrauch eines außern

1

Berkzeuges, ware es auch nur ein gespaltnes Bam busrohr, zur Begleitung des Gesanges, ersodert Neberlegung, Benutung der Natur, die nichts ohne Aubereitung dazu taugliches darbietet, ja sogar eis nige Beobachtungen über die Gesete des Schalles. So wunderwürdig schienen auch der Vorwelt sols de Erfindungen, daß nach der Griechischen Sage nur der sinnreichste aller Götter den Einfall haben konnste, einige Schaafsdarme über eine Schildkrotenschale zu spannen.

Aber wie? fo haft bu mir vielleicht fcon vorz bin eingewandt; fcreibt nicht die Beschaffenheit der Empfindung feibst den Bewegungen einen gewissen Lact vor? Supft nicht die Freude mit rafchem, fcleicht nicht die Traurigfeit mit gedehntem Eritt? Und verhalt es fich nicht eben fo mit fchnellen nub langfamen Tonfolgen? Um diesen Zweifel aufzuklas ren, bente bir eine Reihe von gleich lange bauren ben, oder in gleichen Zeitraumen auf einander fole genden Schallen; jum Beifpiel ben Schlag bes Duly fes, bas Dicken einer Uhr, bas Lauten einer Glode, Du fiehst, alles dieß kann uns durchaus feine ans bre Vorstellung als die von Schnelle und Langsams feit geben, und hat nicht die entferntefte Beziehung auf ben Charafter verschiedner Empfindungen, Go bald hingegen Rhythmus entsteht, bas beißt, fobalb

Abwechselnng in die Dauer ber einzelnen Einbrucke gebracht, und langen mit Rurgen gemischt werbenfo kann eine folche Tonfolge auch ohne Sulfe der Modulation ichon einigen Ginfluß auf unfer Gemuth haben, es erwecken ober beruhigen. Bemerte fer ner, bag mir aus bem langfameren pber ichnelleren Beitmaße ber Schritte eines Menschen an fich nichts weiter erfahren, ale ben Grad feiner Gile, nach eis nem gemiffen Biele ju gelangen; feine Bemuthelage verrath fich erft burch andre hingufommende Bewer gungen, die gwar mit dem Sange übereinstimmen, aber doch nicht bloß durch die Art der Folge, fons bern jebe fur fich betrachtet, bedeutend find. berhaupt muß eine Leidenschaft ichon bis zur Stims. mung, jum fortmahrenden Buftande der Seele, ges mildert fein, wenn ein gewisses Chenmaag in ihrent Musbrucke Statt finden foll. Denn was uns am ftarfiten erschittert, hat am wenigsten Beftanb, und desmegen außern fich in ber Natur die lebhafe teften Gefühle in fturmifden, vollig unregelma Bigen Folgen von Bewegungen und Tonen, Kührt dieß nicht auf die Folgerung, daß also in beiden nicht das Abgemeffene, bas gleichformig Biederfehr rende, fondern bas Abwechselnde, die Uebergange von einem jum andern, der Empfindung entsprechen und fe wieder erregen ?

Und boch, wirft Du fagen, ift es fo fühlber. baf ber jeber Melodie angemeffene Cact bie Seele berfeiben ift. Das ift er allerdings: allein erinnre Dich, wir find hier fcon im Gebiete ber Runft. Die nicht bei unmittelbarer Nachahmung ber Ratur Reben bleibt, fondern burch eine Urt von Erbiche tung fich ihr wieder nahert. Ein jufammengefestes Gefühl, welches die Geele aber doch auf einmal fassen tann, entfaltet ber Dufifer nach ber feinsten Eigenthumlichfeit beffelben in einer melodifchen Folge von Tonen, und leat durch das bestimmte Ber haltniß ihres Fortschrittes bem fliehenden Augenblicke gleichsam Fesseln an; ober man tann auch fagen, er bildet aus Empfindungen ein geordnetes Banges, was fie eigentlich in der Birflichkeit niemals find. Das Shibenmang fann in der Poeffe etwas abnit ches leiften : aber welche geubte , befonnene Ems pfanglichkeit gehort bagu, folch eine Birkung nur wahrzunehmen, gefdweige benn, fie felbft hervor bringen zu wollen! Wir muffen uns wohl haten, ben fchonen Gebrauch einer Erfindung mit dem, was fie querft veranlaßte, ju verwechfeln.

Ein Schriftsteller, ber gludlicher barin mar, Ges heimnisse in die Gegenstande feiner Nachforschung hineinzulegen, als die barin liegenden zu lofen, oder ber bieß wenigstens gern auf eine geheimnisvolle Aut

that, bem es eine allzu reixbare Organisation schwer machen mußte, das wirklich Bahrgenommene vom Eingebildeten zu scheiben, findet den Urfprung des Beitmaafes im Tange und Gefange barin, bag ben torperlichen Bewegungen, und ben ausgesprochnen ober gefungnen Worten, wozu bloß Leidenschaft ben Menichen bringt, ein aufrer Zweck mangelt. Der gewöhnliche Bang, fagt er, hat jur Absicht irgend wohin ju fuhren; die gewohnliche Rede, uns aus bern verftanblich ju machen. Da beim Sange und Befange folch ein aufres Beburfniß gang wegfallt; und folglich diese Sandlungen um ihrer felbst willen porgenommen werden, etwas an fich gant zwecklor fes aber uns tein Bergnugen gewähren tann, fo Arebt die Geele unwillfuhrlich barnach, fich einen Brund angeben ju tonnen, warum fic jedesmal Die Bewegungen und Tone fo oder fo auf einander folgen laffe. Dieß erlangt sie nun durch ein innres Befet, ein Daaß ihrer Folge. Indeffen ftrebte fie vielleicht lange vergeblich, bis etwa jufalliger-Beise dieselbe Abwechselung langfamerer und schnels terer Bewegungen mehremale auf einander folge Dief immer in gleicher Ordnung Wiederfehe rende feffelte die Aufmerkfamteit, pragte fich bem Gedachtniffe ein, ward bewundert, nachgeahmt und allmählich zum fünftlichen, regelmäßigen Tanze, oder

ì

fn Anschung ber Poefie jum kunftlichen regelmäßigen Bersbau gebildet.

3ch habe Dir biefe Ertlarung umftanblich ans geführt, weil fie in einem fonft ichatbaren Buche, namlich der Deutschen Profodie von Morig. febt; benn freilich ift fie ju luftig, als daß fie und lange aufhalten burfte. Die Rebensart "jufals liger Beife" gebraucht ber Berfaffer mehrmals, und das ift fcon ein ubles Beichen. Erlaubt man es fich einmal, bei einer, wenn ich fo fagen barf; gangen Menschengeschlechte gemeinschaftlichen Erfindung, den Zufall zu Bulfe zu rufen, fo kann man fich die Dube diefer und affer abnlichen Uns tersuchungen ersparen, und jenem blinden Gotte bie Entwickelung ber menschlichen Sabigteiten überhaupt Bare ber Gas mabr, bag nichts anvertrauen. Zweckiofes uns Bergnugen gewähren tonne, fo mußs te man entweber behaupten, fein bloß finnlichen Genuß reiche über bie Befriedigung bes Bedurfnife fes hinaus, oder man mußte dem Borte "Zwect" eine bochft feltfame Musbehnung geben. In dem gebrauchlichen Ginne find Zwecke bloß Gache bes Berftandes; folglich handelt nur der gehildete Denfc nach ihnen, und auch diefer nicht, fobald Leidens fchaften feinen Berftand gang übermeiftern. ift in ber tindischen Seele bes unerzognen Ratur

fobns unaufhörlich ber Kall: er ift baber ber Ges walt jedes dunkeln Untriebes hingegeben. Gine lebe hafte Regung nothigt ihn, ohne allen weitern 3med; fie in Bebahrben, und Tonen auszuhrücken: wird mohl jemand noch nach einem 3mede fragen. wo ein bringendes Bedurfniß befriedigt wird? Dabs me man inbeffen auch an, Die Erfindung bes Tace tes gehore erft in die Zeiten, wo durch Gefang und Tang nicht mehr eigne und gegenwartige Leis benichaft ausgebruckt, fondern frembe ober vormalige jur Ergobung nachgeahmt murbe, fo ift ja bach Benuß des Dafeins der Mittespunct aller Zwecke, und was unmittelbar baju bient, fteht in ihrer Range pronung oben an. Wenn alfo die mahrfte Ngchahe mung, die gewiß als folche tein Zeitmaaß beobs achtete, wie aus der Matur der Leidenschaften erhellt. fcon an fich ergoben mußte, fo war ja nichts Zwecke lofes darin.

Ferner begreife ich nicht, wie Moriz den Zwekt ber Rede darauf einschränken kam, daß man sich perständlich machen will. Soll sie nicht noch in Zeisten der Berseinerung, sollte sie nicht um so viel mehr, je näher die Sprache ihrem Ursprunge war, Theilnahme an den Empfindungen des Redenden ert regen? Und sollten dies nicht gleichfalls die altesten Lieder, wosern man nicht etwa annimmt, ihre Urs

heber haben sie nur sich selbst vorgesungen? End, tich ist das Fortschreiten von einem Orte zum and dern, worauf hier die Bergleichung des Tanzes mit dem Gange sich gründet, ein dutchaus unwesentlicher Umstand. Es giebt sehr belebte Tanze, bei denen man seine Stelle gar nicht verläßt; ja auf den freundschaftlichen Inseln im Südmeer sah man derzietichen, wobei nicht einmal die Füße wechselsweise gehoben wurden. Der Tanz hat freilich kein bez kimmtes Ziel der Bewegungen wie der Gang; aber die ausdrucksvollen Gebährden, aus denen er mit Hinzusügung des Tactes entstanden ist, haben es eben so wenig:

Es fehlt so viel, daß die Rebe, sokald sie sich in die Form eines Gesanges fügt, dem Dienste eines außern Zweckes entzogen wurde, daß Poesie vielmehr in den frühesten Zeiten nicht nur als Ans gelegenheit betrieben wurde, sondern auch an allen Angelegenheiten des Lebens den wichtigsten Antheil hatte; und daß sich bei einigen, zum Beispiel beim Gottesdienste, die uralte Sitte sogar die auf uns fortgepstanzt hat. In Liedern wurden von jeher die Götter angesteht und gepriesen; in Liedern die Tods ten betrauert; Lieder bereiteten die Krieger zum Kampse vor. Bei Wölkern, die schon längst in vies sen hinsichten gesittet heihen konnten, wurden die

Befeke nach als Lieber abgefaßt und gefungen. Die Apaber haben im Tempel gu Metta zwei Liedern einen unfterblichen Diat angewiesen, wodurch bie Abgefandten zweier Stamme im Ramen berfelben gin Bundniß feierlich bestegelten. Der eine von ihi nen. Sareth Ban Belfa, ließ, auf feinen Bogen gelehnt, die Gingebungen: bes Augenblicks im boch fen Reuer ber Begeifterung hinftromen. Cowohl auf ben Infeln bes Gudmeers ale in andern Ber wenden murben die Europaifchen Beftumfegler von ben Eingebohrnen mit abgemeffenem Gefange bewill tommt. Durch folge Lieder bietet ber Amerifanis fche Bube mitten, in ber Tobesqual feinen Reinben Es ift daher auch nichts unglanbliches in ber Cage, daß die Mordifchen Belben oft mit Lie bern, in benen fie ihre eignen Thaten verherrlich ten, vom Leben Abschied nahmen. Du tennft viele leicht den Gesang, womit Regner Lobbrog, ber Danische Ronia, lächelnd im Rerfer farb. andrer Beld, Sallmund genannt, dichtete, tobtlich verwundet, ein Lied von ahnlichem Inhalt, und bieß feine Tochter es aufbewahren. Golche Bedichte maren tein Gedicht: Die Poefie, welche Diefe Dans ner im Leben und Tode begleitete, mar ihr heiligster Ernft, ihre lebendigfte Wahrheit.

Bufte man nicht historisch das Gegentheil, fo

۲

Winnte man leicht auf den Gedanken gerathen, das Beitmaaß gehöre unter die spätern Ersindungen; der Gesang habe, so lange nur wirkliche Leidenschaft ihn eingab, in dithyrambischer Freiheit geschwärmt, und erst als er zum ergösenden Spiele gewotden, habe man den Mangel jenes ursprünglichen Nachdrucks durch einen Lunstmäßigen Reiz zu erseben gesucht. Aber die Bewögchter wilder Wölfer rühmen einstims mig die wunderwürdige Genauigkeit im Lact, wo mit sie ihre Gesänge und Tänze aufsühren. Selbst die kunsdissen Schlachtlieder der Neuseelander, wobei die surchtbarke Wuth ihre Augen verbruhe und alle ihre Gesächtspüge verzeurt, werden volltoms men tactmäßig gesungen.

Wenn man also nicht annehmen kann, bes sronende Geift sei es, der sich durch Regelmäßigkeit in den Ausbrüchen der ungestümsten Leidenschaften herrschend deweise; wenn ferner die, besonders in kindischen Geelen, so umtäten und rasch wechselns den Gefühle nichts abgemessens an sich haben: so mussen wir uns nach einem andern Grunde dieser Erscheinung umsehn, und diesenige Art sie zu ers klären, wobei man der besonnenen Absicht am wernigsten einräumt, wird die wahrscheinlichste seine Indessen scheinen scheiner Abestehn, weil es auf einer Bergleichung deruft, ein Geschäfts der denkenden

Rraft in und ju fein. Ropperliche Gegenstande; bie man nach ihrer Musbehnung gegen einander meffor will, hat man oft zugleich vor Augen : - aber in et ner Beitfolge ift tein Theil, mit bem aubern zugleich porhanden: die Vorstellung von dem Zeitraume, welcher den übrigen jum Daafftabe dienen folls muß folglich im Bebacheniffe foftgehalten werben. Ueberdieß ist . die Wahrnehmung von der Dauer bet Beit fehr abhängig von der Befchaffenheit und Denn. at ber fie ausfüllenden Einbrucke. Man follte alfo benten, es muffe fur bie Geele hochft fchwierig foing ben . Wergleich nur einigermaagen genau anzuftellen. und bennoch fühlen wir Die Leichtigfeit, womit wir Bemegungen nach einem Zeitmaafe vornehmen. Dieff führt naturlich auf den Schluß, daß wir biefelbe nicht wwohl der Seele als bem Körper verdanten, daß fle mit Einem Borte bloß mechanisch ift. Unfer Rorper ift ein belebtes Uhrwetf; ohne unfer Buthum gehn in ihm unaufhörlich mancherlei Bewegungen, jum Beifpiele bas Berg ofen, bas Athemhobien, und zwar in gleichen Zeitraumen vor, fo baß jebe Abweichung von diefem regelmäßigen Gange irgend eine Unordnung in ber Mafchine amugeigen pflegt-Auch bei andern Bewegungen, die von unferm Bill len abhangen, gerathen wir leicht, vorzäglich wenn wir fle anhaltend wiederhohlen, von felbst und ohne

es zu wiffen in ein gewiffes Zeitmaaß. Debmen wir mehrerlei folche handlungen zugleich vor, zum Beispiel Geben und Sprechen, so richtet fich die Befchwindigfeit ber einen gewöhnlich nach der ans bern, wenn wir nicht etwa vorfablich die Uebereins Rimmung zwischen ihnen aufheben wollen. Eben fo feben fich mehrere Menfchen bei gemeinschaftlichen Arbeiten ohne Abficht ober Berabredung in eine gleichs maßige Bewegung. Freilich tommt alebann ber Ums ftand bingu, bag man einander fonft mit den Berts geugen, jum Beifviel beim Rudern, Drefchen, Das hen, hinderlich fein wurde; aber auch wer gang ale lein angreifende Arbeiten ber Art verrichtet, wirb, fobald er barin geubt ift, ohne besondre Zufmert: fumfeit einen Tatt berbachten. Gleichmäßig wieder: hobite Bewegungen erschöpfen am menigsten: Wohlthatige davon für ben Korper muß fich leicht fühlen.

Daß die Geele sich mehr leidend als durch Wersgleichen und Urtheilen tintig beweise, indem eine Belge von Zeiten sich, wenn ich so sagen darf, von selbst an der Organisation abmist, wird dadurch nach wahrscheinlicher, daß auch mehrere Arten von Thiexen an Beobachtung des Tactes in ihren Bes wegungen, einige Wögel soger in ihrem Gesange gewöhnt werden können. Auch das scheint diese

Bermuthung ju bestätigen, bag wir nur innerhalb eir nes gewissen Kreises Zeitmaaße genau und fichermahrnehmen, und daß wir dabei eben auf folche Grabe ber Gefchwindigfeit ober Langfamfeit einger fchrankt find, die mit dem fuhlbaren Zeitmaaf ber Bewegungen im Rorper in einem nahen Berhalt miffe ftehn. Bei einer febr fcnellen Folge ift dieß weniger ju verwundern: Die Gindrucke vermifchen fich unter einander, fo daß eine große Menge bers felben in die Vorstellung von einem einzigen gufams mengebrangt wird, wie wir jum Beisviel nach ber verschiednen Ungahl ber Bebungen einer Saite in einer gegebnen Beit nur einen einzigen hoheren oder. tieferen Ton vernehmen. Wir brauchen nur an Die Schnelligfeit zu denken, womit fich Schall und Licht burch unermegliche Raume fortpflangen, um übers zeugt zu fein, daß dasjenige, was uns wie ein einziger untheilbarer Augenblick vorkommt, eine fehr aufammengefeste Daffe von Zeiten ift. Mber mie tame es, daß bei einer fehr langfamen Rolge, mo wir doch um fo mehr Duge haben, die einzelnen Beitraume ju unterfcheiben, Die Bahrnehmung von ihrer Gleichheit ober Ungleichheit fich ebenfalls ver: liert, wenn fie nicht auf Berhaltniffen ju unfrer Organifation beruhte? Dan taffe eine Glode alle Minuten einmal ichlagen: niemand wird auch mit Bem geubteften Ohre entscheiben tonnen, ob die Zwischenraume sich immer gleich sind, er mußte sie denn etwa durch ein torperliches Hulfsmittel eintheis len und die Anzahl der Theile in jedem mit einander vergleichen.

"Die Vorstellung vom Zeitmaaße," sagt hems sterhuns, wist vielleicht die erste von allen unsern "Vorstellungen, und geht sogar der Geburt voran; "denn es scheint, daß wir sie einzig den auseinan: "der folgenden Wallungen des Bluts in der Nachs "barschaft des Ohres verdanken."

Es ließe sich hiebei fragen: ob die Fahigkeit Zeiten zu messen unter unsern Organen dem Ohre ausschließend gehöre? ob die Wallungen des Bluts in seiner Nahe, auch bei der größten außern Stille, wirklich hörbar sein können? wie früh Vorstelluns gen ohne Bewußtsein in uns wirksam zu werden anfangen? und dergleichen mehr. Du siehst, eine gründliche Erdrterung jenes Sahes wärde uns in Labprinthe der Physiologie und Psychologie führen. Es ist mir indessen lieb, mich wenigstens in so weit mit Hemsterhuns auf Einem Wege zu sinden, daß er die Anlage zum Tacte auch für körpertich hätz, und annimmt, nur die Regelmäßigkeit gewisser Bei wegungen in unster Organisation mache sie zum tauge lichen Werkzeuge der Zeitmessung.

3mar ift auf biese Art noch nicht erklart, wie bie Menfchen barauf fallen konnten, die fremdartige Vorstellung vom Tact auf den Ausbruck durch Be: bahrden und Tone anzuwenden; doch ift die Aufldsfung, die ich jest Beiner Prufung übergeben will, das burch vorbereitet.

Be mehr der Menfch noch gang in ben Sinnen lebt befto machtiger find feine Leidenschaften. 3mar eröffnet ihnen bie Entwickelung bes Berftanbes und Die Bervollkommnung ber gefelligen Runfte eine Belt von vorher unbefannten Gegenftanden: aber eben badurch, daß der Rreis ihrer Wirksamfeit fich er! weitert, ming ihr blinder Ungeftum gemaßigt wer: Biezu tommt die taufendfache Abhangigfeit Den. bon Berhaltniffen, die bem verfeinerten Menfchen bei ihrer Befriedigung im Wege ftehn. / Gin Bog: ling des Anstandes hat er schon fruh gelernt, ihre Musbruche zu erftiden, und Gleichgewicht in feinem Betragen ju erhalten. Der roben Ginfalt bingegen Scheint alles anftanbig, was die Ratur fobert. Doch unbefannt mit ben Unreizungen erfunftelter Berberb: nif lagt fie fich nur von naturlichen Trieben, aber von diesen auch unumschränft beherrschen. Rrantheit in einem gefunden Korper um fo heftiger wuthet, je größern Ueberfluß an Lebenstraften fie porfindet, fo ift es auch mit den Leidenschaften:

bie gewaltsamften Buftanbe, worein fie ben funft: lich etzognen Menschen verseten, scheinen neben ihrer ausschweifenben Unbandigfeit in ber Seele des freien und fraftigen Wilden nur ein befonnener Raufch ju fein. Gei es nun Freude ober Betrubnif, mas fich feiner bemachtigt, fo murben die aufgeregten Lebensgeister ihre Gewalt nach innen ju wenden, und feine gange Bufammenfegung gerrutten, wenn er ihnen nicht durch ben heftigften Musbruck in Borg ten, Ausrusungen und Gebahrben Luft machte. Er folgt ber Unfoderung eines fo bringenden Bedurf: niffes; burch jede aufre Berfundigung der Leidens schaft fühlt er fich eines Theils ihrer Burbe entles bigt, und halt baber inftinetmaßig Stunden, Tage lang mit Jaudgen oder Behklagen an, bis fich der Aufruhr in feinem Innern allmalig gelegt bat. Bei ichmerglichen Gemuthebewegungen werden fogar forperliche Berlegungen fur nichts geachtet, wenn fich die Geele dadurch nur die Linberung ver: schaffen tann, fie auszulaffen. hierin liegt unftreis tig ber Grund jener fo vielen Bolfern gemeinfchaft: lichen Sitte, beim Trauern über die Todten fich Mangen und Bruft mit den Mageln ober andern icharfen Wertzeugen ju gerfeben, wenn auch nachher ein bloß außerlicher Gebrauch oder eine Pflicht bars que murde.

Rreube ift zwar die wohlthätigste Leibenschaft für den Korper; allein ihr finnlofer Taumel fann boch bis zu einer erschöpfenden Berschwendung der uns 'aufhaltfam überftromenden Lebensfulle geben. Gelbft Subeln und Springen, fo ausgelaffen und anhali tend wie es der wilde Raturfohn treibt, wird gu einer Art von Arbeit. Dennoch, wie ermubet auch ber Rorper fich fuhlen moge, reifit ihn die Scele mit fich fort, und gount ihm teine Rufe. leitete ben Menschen bann ber Sinftinct, ober, wenn man lieber will, eine dunkle Wahrnehmung auf das Mittel, fich bem beraufchenoften Genuffe ohne ab: mattende Anftrengung lange und ununterbrochen bin: geben ju tonnen. Unvermerft gewohnten fich die Buge nach einem Zeitmaaße ju hurfen, wie es ihnen etwa der rafche Umlauf des Bluts, die Schlage des hupfenden Bergens angaben; nach einem nas turlichen Gefete der Organisation mußten sich die übrigen Gebahrden, auch die Bewegungen ber Stim: ine in ihrem Gange barnach richten; und burch Diefe ungefuchte Uebereinstimmung tam Sact in ben wilden Subelgefang, ber anfange vielleicht nur aus wenigen oft wiederholten Ausrufungen bestand.

Satte man erft einmal das Wohlthatige biefes Zugels gefühlt, woran die Natur felbst die ungesstume Seele lentte, ohne daß sie sich eines Zwan:

ges bewußt worden ware, so ist es nicht wunder bar, daß auch andre Leidenschaften sich willig ihn anlegen ließen. Wenn gleich die Betrühnis nicht zu so raschen Bewegungen hinreist wie die Freude, so sührt sie dagegen auch gar keinen Ersat für ihre zerrüttenden Wirkungen mit sich. Tage lang jame mern ist noch weir angreisender für den Körper als Tage lang jauchzen; und doch konnte das ganz von seinem Verluste überwältigte Gemuth diese einzige Linderung nicht entbehren; es weidete sich, wie Dermer es ausdrückt, an der verzehrenden Wehklage. Indem diese, vom Zeitmaaße gefestelt, in Welodie übergeht, ist sie schon nicht ganz trostes mehr: der erquickende mildernde Einstuß wird von den Sinnen der Seele mitgetheilt.

Wenn jemand unter und den Tod eines Aus gehörigen mit Gefang betrauerte, so murden wir entweder glauben, es sei ihm kein Ernst damit, oder er sei wenigstens schon getrößet und erneuers seinen Schmerz nur in der Erinnsrung. Dieselbe Handlung unter einem noch ungehildeten, sinnlichen Wolke eben so zu beurtheilen, wurde sehr gewagt und wahrscheinlich irrig sein. Den Trojanischen Frauen war es gewiß Ernst mit dem Behklagen um Jektors Leiche, denn sie sahen verzweiselnd ihren eignen Untergang vor sich: dennoch waren Sanger

bestellt, um ihnen babei mit ber Stimme vorzut gehn. Geborte bieß auch in ben Zeiten, welche Dor mer fcbilbert, fcon ju ben feierlichen Gebrauchen ber Traner, fo beutet es boch auf einen naturlichen Urfprung bin. Als Coot auf feiner britten Reife Meufeeland verließ, fo befiel zwei bafelbst einheis mische Ruaben, die er mitgenommen hatte, eine tobtliche Schwermuth. Sie weinten und flagten une aufhörlich viele Tage lang, und brudten befonders ioren Ochmerz burch ein Lied que, worin fie, fo viel man verftand, ihr nun für immer verlohrnes Baterland priefen. In eine hergebrachte Sitte laft fich hiebei nicht benten, und da dies Lied fich auf eine gang ungewöhnliche Lage bezog, fo muß man vermuthen, daß die jungen Wilben es nicht aus bem Gedachtniffe gefungen, fondern bag fie es mitt ten in ihrer tiefften Befummernif gedichtet haben. Es wurde nicht fchwer fein, abnliche Beispiele gu baufen.

Bas ich von der Freude und der Betrübnif gefagt, wirst Du, wenn meine Vermuthung Dir ans dem Genüge leistet, leicht auf die übrigen Lelben: schaften anwenden. Die Seele, von der Natur als lein ergogen und feine Fesseln gewohnt, soderte Freis heit in ihrer außern Vertandigung; der Körper bes durfte, nu nicht der anhaltenden heftigkeis berfels ben zu unterliegen, ein Maaß, worauf seine innee Einrichtung ihn fühlbar leitete. Ein geordneter Rhythe mus der Bewegungen und Tone vereinigte beides, und darin lag ursprünglich seine wohlthätige Zaus bermacht. So wäre es denn erklärt, was uns sonst so dußerst fremde dunkt, wie etwas, das uns, die wir so vieles bedürsen, entbehrlicher Uebersluß oder höchstens ein angenehmer geselliger Lurus scheint, Tanz und Gesang, für den beschränkten, einfältigen. Wilden unter die ersten Nothwendigkeiten des Lebens gehören kann.

## Bierter Brief.

Mit ber Erfindung des Zeitmaaßes treten wir sor gleich in ein ganz andres Gebiet hinüber. Was man vor derselben mit den Namen Gesang und Tanz ges ehrt hat, ist nichts dem Menschen ausschließend eiz genthümliches; wenn er sich darin vor andern les benden Geschöpfen auszeichnet, so ist es nicht der Art, sondern höchstens dem Grade nach, und der Urt, sondern höchstens dem Grade nach, und der Untekschied hat seinen Grund bloß in dar Verschies denheit seiner Organisation von andern thierischen. Die Fähigkeit sich selbst zu bewegen, hebt, auf ser Gränze an, wo das Pstanzenreich sich in das Thier reich versiert. Alle Pewegungen des Lebendigen sind

aber von zweifacher Art: entweber verurfacht fie eine Begierbe ober bas Gegentheil berfelben; (wirhaben fein schlekliches Wort dafür, wo bloß von thierischer Natur die Rebe ift: in die Ausbrucke 2162 neigung, Berabscheuung, ift schon zu viel Menschlie, ches hineingetragen) ober Schmerz und Bergnugen; brudt fich in ihnen aus. Sie laffen fich nicht wei, niger leicht unterscheiden, wenn fie auch, wie hausfig geschieht, in bemfelben Augenbitde gusammens, treffen. Jene haben eine bestimmte Richtung ju eis nem Gegenstande hin ober bavon hinmeg: etwas Neußeres hat alfo auch nach Erregung ber Begierbe. oder ihres Gegentheils, Ginfluß barauf. Dan fannfie mit den Bewegungen leblofer Rorper vergleichen, welche durch Reafte des Unziehens und Buruckstoßens bewirft werden. Diefe hingegen erfolgen, wenn ein: mal ein gewisser Zustand bes Schmerzens ober bes. Bergnugens da ift, gang nach innern Gefegen des forperlichen Baues. Gie haben tein aufres Biel, aber einen gemeinschaftlichen Mittelpunct, wovon fie ausgehen, namlich bas nach außen bin wirten: Durch jene wird Befriedigung der Bes .. de Leben. durfniffe und Bermeidung deffen betrieben, mas Ber: ftorung brobt ober ju broben Scheint; bas Thier vert; richtet baburch bie jur Erhaltung feines Dafeins, nothwendigen Geschäfte. In diefen offenbaren fich

feine Buftande, ohne bag es babei auf Berande: rung berfelben abgefehen mare. Sind fie fcmert: lich, fo haben die badurch hervorgebrachten Meufes rungen immer bas Ansehen von etwas unwillkabrlich erprestem, wie fie es benn auch wirklich find, weil fein Thier fid barein ergiebt ju leiden, außer wenn es inner Zerruttung ober außrer Gewalt burchaus nicht entfliehen fann. Die Bewegungen, welche aus Gefühlen bes Bohlfeins und einem Heberfluffe an Lebensfraft entspringen, find gwar eben fo feler ein bloftes Spiel ber Organe, und bangen von forpers lichen Reigen ab, die unwiderstehlich auf die Dauss feln mirten; aber fie fchmeicheln uns mit einem taus febenden Schein von Freiheit, mit es giebt nichts in ber thierischen Beit, mas bem menschlichen Ge nuffe des Dafeins fo abnlich mare. Der Sund be: gruft feinen Beren, ben er nach einiger Abmefens heit wiedersieht, durch taufend lebhafte Sprunge: das Fullen jagt sich muthwillig wiehernd auf der Beibe herum; felbft bad trage Bind, wenn es nach langem Aufenthalte in den Binterftallen gum erftenmal wieder Frublingsluft wittert, wird ju uns gefchickt ausgelaffenen Bewegungen und gu einem frendigen Brillen erwecht. Bas liegt mobl im Frens benfprunge, im Subeigefchrei bes Bilben, fo lange in beiben noch bie urfprüngliche Regelfofigleit mit

threm gangen Ungestüm herrscht, das ein höheres Leben verriethe als das, welches er mit jenen Gerschopfen theilt? Ja es giebt Thiere, deren Orgas nisation sich noch viel weiter von der unsrigen entresent, denen aber die Natur, weil sie nicht wie wir am Erdboden hasten sollten, sondern für ein beichteres Element bestimmt waren, eine uns vertsagte behende und unermüdete Beweglichseit verlier hen hat, welche weit seltner ihren leicht besrichige ten Bedürsnissen zu dienen, als ihnen an sich selcst ein seineres Ergöhen zu gewähren scheint. Bon den Mücken, wenn sie in der Abendsonne spielen, sagen wir, sie tanzen; und das freie Umberganteln des Schmetterlings ist aft beneidet, und zum Sinsbilde eines erhöhten Daseins erwählt worden.

Stimme. Die meisten thierischen Laute gehören wohl zu ben Bewegungen ber zweiten Art, welche einen Zustand verkündigen, nicht zu jenen, wohnech einen Zustand verkündigen, nicht zu jenen, wohnech einen Zustand verkündigen, nicht zu jenen, wohnech einen fich manche Thiere allerset dadurch zu verstes hen zu geben, einander herbeizurufen, ja ganze Unsterredungen zu halten. Indessen tonnte man, ohne sich grade wie jener morgensändische Weise bafür aust zugeben, man wisse die Sprache der Vogel zu deut ton, doch wohl unternehmen, dergleichen Laute und

Die Antworten barauf, mit Ausschließung alles Ab! fichtlichen, bloß aus dem Antriebe eines gefühlten Bedürfniffes, und aus abnlichen, durch die gehörte Stimme eines verwandten Thiers angeregten Reis gen ju erflaren. Wie bem auch fei, betrachtet man Die Bewegungen ber Stimme nicht als Mittel, Ge genstande ju bezeichnen, fondern nur als Ausdruck innrer Buftanbe, worauf fle doch beim Gefange gut ruckgeführt werden foll, fo fentt fo viel, daß ber Menfch fich fierin eines angebohrnen Borgugs rub! men konnte, daß er vielmehr nur durch eine Mus: bildung, die er allein fich felbft ju geben vermag, und burch bie fortgefette Hebung vieler Gefchlechter, fich die Biegfamfeit, den Umfang der Singftim men, und bas feine Gehor fur bas Barmonische in den Uebergangen erwirbt, welche manchen Sattun: gen ber Bogel ohne Unterricht eigen find. Doch an kunftlicher Schonheit bes Gefanges mag' ber Menfc fie noch fo weit übertreffen; die garte Renfamfeit ber Organisation, wodurch bei ihnen allen Gefühlen der Luft und des Berlangens Stimme gegeben wird, fo daß ihr innigstes Leben in der Reble zu mohnen fcheint, muß er an biefen kleinen Mufen ber thierifchen Schöpfung bewundernd lieben, und tann diefelbe hode ftens nur mit ihnen theilen.

In ben Bewegungen ber Glieber und der Stime

me; wohnech der Menich wirkliche Gefühle ausbruckt Coon Nachahmung kann hier noch nicht die Rede feind ift alfo das Zeitmaaß das erfte unterscheidende Renne geichen feiner Matnr. Daraus, bag auch manche Thiere an Bepbachung deffelben gewohnt werden tonnen, folgt, wie wir gefeben haben, bag bie Sar higfeit, Bemegungen in gemegnen Zeiten vorzunehe men, auch im Menschen bloß ber Organisation ans, gehort. : Aber ifein . Thier , befchrantt auf Diese Beise. von felbft, ohne menschliche Anleitung, die Freis heit feiner gleichaftligen, geschweige benn feiner leie. denschaftlichen Berrichtungen. Daraus folgt unwis berleglich, bag es durch tein Bedürfniß bagu getries ben, wird. Da folglich bas Bedurfuiß, welches ben Menfchen allgemein auf Erfindung bes Zeitmaar fes geleitet hat, unter allen mit abnlichen Ginnen versehenen Geschöpfen von ihm allein gefühlt wird, fo tann es nicht bloß forperlich, fein, fondern muß. aus ber ihm eigenthumlichen geiftigen Beschaffenheit herruhren. Wenn Dich fo trodfne Erorterungen nicht ermuden, meine Freundin, so lag uns auf dem zurucks gelegten Wege einige Schritte umtehren, um bieß deutlicher zu entwickeln.

Ich schilderte Die in meinem vorigen Briefe bie, überwältigende Beftigkeit ber Leibenschaft in roben Gemuthern, und ben ftarken Trieb, fie in bie will.

Beffen Meuferungen gu ergießen, ber felbit bem Ger fühle ganglicher Erfchopfung nicht nachgiebt. schwer es uns fallt in folden Ausschweifungen bie Burbe ber Bernunft ju ertennen, fo ift es boch unlaugbar, daß der Mensch nur durch das, was ifin über die Thiere erhebt, derfelben fahig wird. Thierifche Leidenschaften werden bloß durch torpers Mige Anfriebe erregt; fie werben baher auch durch beraleichen Antriebe von entgegennefehter Art, for Bald die letten die ftartern find, unfehibar wiedergufgehoben. Rur folche Leidenschaften, die ein mahr tes Beburfnig gum Biele haben, tonnen, wenn die Befriedigung verfchoben wird, ju einer für bas Thier felbft getruttenden Beftigfeit gelangen. bre, wobei bieg nicht ber Ball ift, jum Beispiele, wenn ein Thier butch Medereien jum gorne gereigt worden-, horen bald von feibst auf, befriedigt oder ilnbefriedigt; wenn ber Gegenffand ben Sinnen ents ruckt ift. Der Menfc bingegen ift mit feinem Das fein nicht auf die Eindrucke des Augenblicks einges Er hat das Bermogen, Morftellungen fdranft. felbftthatig feftzuhalten und zu erwecken. So wie durauf die gange Entwickelung ber metifcflichen Ers fenntniftrafte beruht, fo tagt fich auch ohne daffelbe feine Unlage gur Sittlichfeit benten. Ohne Bergleit dung tounte der Berftand nicht untheilen und berMille nicht wahlen. Aber lange ehe ber Menfc von feinen Borftellungen einen fittlichen Gebrauch maden, und fich durch ihr Gegengewicht wider alle finnlichen Reize bei einem Borfage behaupten ternt. wirfen fie finnlich, und ihre gange Macht wirft fic perftartend auf die Seite der Leidenschaften. beherrichen alfo, bis die Bernunft fie unter ihre Botmäßigfeit gebracht bat, den menschlichen Rore per unumschrant, da fie bei bem Thiere nur feie non Beburfniffen ober feiner Sicherheit bienen, mess wegen auch jede Zahmung derfelben, wie nutlich der Mensch fie für seine Abuchten mit den Thieren finden moge, als eine mahre Ausartung anzuseben Bie fruhe icon leibenschaftliche Borftellungen über forperliche Empfindungen im Menschen Die Obers band gewinnen, baruber laffen fich an gang fleinen Rinbern die auffallendften Beobachtungen machen. Bie oft laffen fie ihren Berbruf über ein weggenome menes Spielzeug, wodurch boch tein eigentliches Ber burfniß, fonbern nur ber Erieb nach Beschäftigung befriedigt wird, fo laut und anhaltend ausbrechen, daß ihnen die Anstrengung fehr schmerzlich werden muß, und taffen bennoch nicht bavon ab! Die Uns art des Kindes und die Ausgelassenheit des Wilden fliegen aus Einer Quelle ber; ben gangen Unter Schied machen unentwickelte und entwickelte Organe, Mangel und Ueberfluß an Rraften.

Da der Menich nun, vermoge der Zusammens febung feines Befens, einem verderblichen Uebers maake in den Leidenschaften ausgesett ift, und bet Dem erften Erwachen feiner Freiheit unvermeiblich Darein verfallt, fo ift ibm eben badurch aufgegeben, fie ju maßigen, und Ordnung in feinem Innern gu erfchaffen. Aber bie gewaltigen Sturme bes Ge smiths, wodurch diefe Foberung um fo nothwendiger und bringender wird, verhindern ben imerzognen Sohn der Ratur fie anguerkennen, ja fie nur gu pernchmen. Ungezügelte Freiheit ift fein bochftes But; in ihr genießt er bas volle Gefühl feiner Rraft: wie follte er nicht alles von fich weisen, mas fich anmagt fe im geringften einzufdranten? Der Menich hatte also immerfort burch alle Zeiten im Stande der Wildheit verharren tonnen, er batte durchaus darin verharren muffen, mare nicht die Matur felbst durch manche wohlthatige Rraft, Die fie in ihm, und um ihn her verbarg, Bermittles vin swifchen feinen Ginnen und feiner Bernunft ges morben. Er nimmt bie Sand nicht wahr, welche ibn leftet, und erft wann er won einer bobern Stufe ber Bilbung jurucffieht, erftaunt er in feinen fru hen Eraumen Borbilder feiner theuersten Bahrheiten,

in bein, was oft fein Spiel war, Borabungen ber ernften Pflicht gu ertennen. Gefang und Tang bie liebffen Beschäftigungen des Menschengeschlechts in feiner Rindheit, bieten ein Beifpiel bievon bar. Der Ausbruck ber Leibenschaften murbe weit fraber als fie felbst gebandigt. Das lette batte einen Bori fat erfobert, welchen ju faffen bas fintiliche Gefchopf noch gang unfahig war; jenes gefchah ohne ein abe Achtliches Bollen burch bas Bedürfniß. Die anfangs unwillführliche und inftinctmidflige Beobachtung bes Zeitmaafes in ausbrudenben Bewegungen und Tor nen fellte bas Gleichgewicht zwischen Geele und Ror per wieder her, welches durch die Uebermacht will ber Gemuthebewegungen und bes gleich ftarten Tries bes, fie auszulaffen, aufgehoben worben mar. Satte ber Menfch biefe wohlthatige Birtung erft einmal erfahren, fo tehrte er naturlicher Beife bei jebem Rieuen Anlaffe ju bem jurud, was fie ihm ver Fchafft hatte, und machte es fich jur Gewohnheit. Die geordnete Preiheit, bie er in feinem Innern noch nicht tannte, mußte ihm boch in ben außern Ber: Bundigungen beffelben gefallen : er abnete barin ents fernt feine bohere Bestimmung. Indem er fich feit tier Leibenschaft ungebunden hingab, fcmeichelte ihm ein gemeffener Ithuthmus mit einer Art von Berrs fcaft über fie. 3war ftellt fich ber Denich in feinem

ganzen dußern Thun so bar, wie es ber Beschaft senheit und Lage seines Innern gemäß ist; allein diese innige Gemeinschaft zwischen Gesähl und Auss druck ist nicht bluß einseitige Abhängigkeit. Der Ausdruck, wie sich jeder dieß leicht durch eigne Ers sahrung bestätigen kann, wirkt nach innen zur rück, und verändert das Gefühl selbst, wenn ihm eine fremde Ursache einen verschiednen Grad der Stärke, oder eine verschiednen Brad der Stärke, oder eine verschiedne Richtung gegeben hat. Auf solche Weise mußten die Leidenschaften, indem ihre kräftigen Ausbrüche durch Einführung eines orde nenden Maasses in Gesang und Tanz umgeschaffen wurden, ebenfalls gemildert werden.

Daß der Rhythmus gleich von den frühesten Zeiten nach seiner Entstehung diese Wirkung gehabt, darüber giebt es, wie sich von selbst versteht, keie ne historischen Nachrichten, und kann dergleichen nicht geben. Welches Alterthum viele Sagen der Wölfer auch von sich rühmen mögen, so sind sie boch gewiß alle viel spätern Ursprungs, und nur der Geist des Bunderbaren, welcher in ihnen herrscht, entrückt sie in jene dammernde Ferne. Poesse wurs de nachher das einzige Mittel, wodurch jedes Ges schliecht dem solgenden die Haupteindrücke seines Les bens als den köstlichsten Nachlaß übergab. In ihrer ersten Gestalt, wo sie noch nichts weiter war als

unmittelbarer Ausbruch einer bestimmten, gegenwars tigen Leidenschaft, lebte fie felbft nicht langer als bas; was ihr Obem gegeben hatte. Allein gefeht auch, Reberlieferung mate ichon möglich gemefen : wie hatte ber Denich, noch taum jur Befinnung erwacht, der Ruckfehr in fich felbft fahig fein follen, welche erfobert wurde, um fich von einer folchen allmähligen, nie von andern Gefühlen abgefonders ten Birtung auf fein Innres Rechenschaft ju ger ben? Bie viel gehörte nicht baju, bis er überhaupt mur fo weit tam, ju fich felbst ju fagen, er babe eine Seele! Bir feben es ja aus manchem Denfs mahl alter ober wenig gebildeter Oprachen, baff Bolfer, unter benen ichon viele andre Betrachtuns gen angestellt worben waren, immer noch große Dube hatten, von ber wollenden und bentenden Rraft, welche dem Menfchen inwohnt, fich eine nur nicht gar verworrene Borftellung,' wie von eis nem forperlichen Berfzeuge ju machen. Inbeffen haben wir doch in einigen Mythen, welche die erk ften Fortichritte bes Menschengeschlechts bilblich ers Haren follten, bas gultigite Beugnif, bas man in einer Sache biefer Art verlangen fann. fange bes gesitteten Lebens werden mit ber Erfins bung ber Dufit jusammengestellt; Die als Gotter ober Beroen verehrten Stifter beider, Duris und Siffs

bei ben Aegnotiern, bei ben Griechen vorzuglich Des pheus, follen fich ber Macht bes Gefanges bebient baben, um die roben Gemuther ju gahmen. lich läßt sich hievon auch eine andre nicht zu verwers fende Deutung geben, bag man namlich ein fo gros fies Bunder nicht fowohl bem Rhythmus der Lieder, als ben Empfindungen, die aus ihnen athmeten, ben Lehren, Die fie vortrugen, jufchreibt. alsdann verfungt man biefe Sagen gewiffermaagen, und betrachtet jene Damen, mit welchen ein rells gibfer Glaube nachher fo viel allgemeines verflocht. als wirkliche Personen, beren Bobithaten ihr Ans benten auf die Nachwelt gebracht haben. Denn ba: mit fich einzelne Menschen unter ihren Mitbrudern burch menschliches Gefühl und hohere Erfenntniß auszeichnen tonnen, muß fcon bas gange Gefchlecht nicht mehr auf ber unterften Stufe ftehn. Der Be fang muß ichon ein Begenftand bes Bohlgefallens' geworden fein, wenn burch feine Bulfe fanften Ems pfindungen, weisen Spruchen Gingang verschafft wers Die altesten aller Erfindungen bankt bas ben foll. Menschengeschiecht niemanden insbesondre: fie gehos ren feiner eignen Ratur, und bemnachft bem Sime mel und ber Erde an, infofern biefe durch gunftige Einfluffe ihrer Entwickelung ju Bulfe tamen. alteste Orpheus war wohl nirgends personlich gegens

Wartig: er wohnte überall verborgen im thierischen Menschen, und als er zum erstennal göttlich hervortrat, und das wuste Toben der Leidenschaft burch melodischen Rhythmus sesselle und zähmte, konnte kein Ohr und kein Herz seiner Zaubergewalt wiberstehen.

Der Trieb; antre aleichsam in fein eignes Das fein aufzunehmen, und wiederum in ihnen vervielt fact zu leben, der zwar nicht felbft die Sabigteit gur Oprache ift, aber fie boch hervorgerufen hat, macht die eigentlich menschliche Grundlage ber Ges felliafeit aus, wie viel andre Umftanbe und Bedart miffe auch dazu einlaben oder nothigen mogen. Ochon in den fruheften Zeiten bes gefelligen Standes (und wann tebte ber Mensch wohl vollig einfam?) mußte baher haufig der Fall tommen, bag diefelben Ges fable mehrere Gemuther ju gleicher Beit bewegten, entweder weil Giner fie den Uebrigen durch fichtbas ven und borbaren Musbruck mitgetheilt batte, weil bas, was fie hervorbrachte, alle gemeinschafte lich betraf. Das Beisammensein einer Angahl von Menfchen in leidenschaftlichem Zustande, von benen jeber fich gang feiner Billfuhr überläßt, muß auch bann, wenn fie alle nach berfelben Richtung bins ftreben, unausbleiblich tumultuarifch werden. Man hat es ja haufig unter gesitteten Wolfern erlebt, baß

in folden gallen bie Bahrheit Rafende machte, und ber Patriotismus Grauelthaten verfite. Es ente feht ein Chaos von Rraften, worin felbft bas Gleiche grtige fich ju fennen aufhort und mit blinder Feinds feligfeit gegen einander treibt. Bill eine Berfamme lung ihrer murdig handeln, das heißt, nicht als rob jufammengehaufte Daffe, fondern als ein Banges, von Ginem Billen befeelt, fo muß : jeber Gingeine fich bis auf einen gemiffen Brad feiner Freiheit ente außern, um bagegen von allen Uebrigen vertreten ju werden. Der allgemeine Bille bedarf einer Stime me, die ihn rein und vernehmlich verfündige: wenn Die Gintracht einer versammelten Menge nicht mit finnlicher Gegenwart in ihrer Mitte erfcheint, fo ift fie fo gut als nicht vorhanden. Gabe es mun ein Mittel, woburch viele Menfchen fich im Musdrucke berfelben Embfindungen vereinigen tonnten, fich gegenfeitig ju ftoren noch ju übertauben, wodurch bei einem noch fo vielfachen, gewaltigen Wiederhalle des lauten Lebensodems poch alles Diffe hallige vermieben murbe: fo mufte dabei die gemeins schaftliche Regung, burch die erklarte Theilnahme Aller bestätigt, sich zwar um fo tiefer in bie Ber muther pflangen, aber es tonnte nicht fehlen, ber milde Sjeg des gefelligen Triebes über den felbftig fchen murbe ihre außere Sturme um vieles befanft

Die Leibenschaften der einzelnen Glieber bes tiant. Gesellschaft glichen alebann nicht mehr wild laufent ben Baffern, die beim geringften Aufschwellen eine Heberfdwemmung berurfachen muffen, fondern mat ren wie Bache in einem Strom verfammelt, und Adffen in ibm swar unaufhaltsam, boch um so rue higer fort; je tiefer und breiter fein Bett gewort ben ware. Ein folches Mittel ift aber Gefang und Zang, fobald beibe durch bas Beitmaaß geordnet find, benn bas wird wesentlich erfobert, wenn man nicht bafchantifch burcheinander toben foll. tomte man gis bie zweite Art anfeben, wie bet Rhythmus., bloß als Gefet ber Bewegung betracht tet, den wilden Denscheh ein wohlthätiger, gotte licher Orpheus warb. Er war es, der ausbruckende Bebahrben und Tone, in denen fonft nur uneinger fcbrantte, bartnadige Billfuhr geherricht, an ein friedliches Mebeneinanderfein gewohnte, fie gum Bane De der Gefelligfeit und jugleich ju ihrem schönften Sinnbilde umfchuf. Rein Bunder alfo, wenn Wet fang und Cang unter wenig gebilbeten Bolfern von jeher die Seele aller Zusammenkunfte mar, und noch ift. Ein gemifthter Baufe wird badarch in Chore abe gefondert und gereibt.

Daß diese menschlich natürtichen Kunfte Sache Der Gesellschaft wurden, tonnte und mußte zum Theil auf ihreitere Bibang ben entichiebenften Ginfink haben. Bunerlaftig besthräntte es juvorberft ihre urs fprangliche Freiheit, und fügte ju dem, worin man ohne: Abficht, fast ohne Bewaßtfein übereinstimmite, außerliche Gefete ber Aebereinkunft und des Bere tommens bingu. Um Bermirrung zu vermeiben mar eine gewiffe Unordnung, befonders beim Tange, uns entbehrlich : und ba blefe nicht im Befen des Alle befeelenden Gefühls lag, fo gewann ber Berftanb babei Raum, befonnener ju verfahren, ju mablen und bas an fich Gleichguttige allmablig mit bem Ge fallenden zu vertauschen. Das Berlangen nach bie fem ift fo tief und wefentlich im Menichen gegruns bet, daß er es fast eben fo frah ju offenbaren ans fangt, als er Erzeugniffe ber Ratur fur irgenb einen Zweck benutt. Es gemigt ibm nicht, daß fein Berfgeun biefen erreiche: er will fich gern burch etwas hoheres als Ochopfer barin ertennen. Bogen des Wilden muß nicht bloß in die Ferne trefe fen; bas: Soly ober Born, woraus er verfertigt ift, muß auch gierlich gefchnist und geglattet fein. Bald wird die Auffenfeite seines eignen Korpers ihm ein Gegenstand biefes tunfflerischen Triebes : war überall, ausgenommen in gang rauben himmeles ftrichen, das fahere: Bedurfnig, und bedeckende Rleibung nut ein fpaterer Fortfchritt jur Ueppigfeit.

Mag uns ber Dus ber Bilben-(fo fchelten wir eins under Rationenweißt, fagt ein waetrer Korfcher. ofine bag einmal femand fo teet ober fo billig ware, gu fagen, mas ein Denich und mas ein Wilber fci) wisch fo abenechenerlich, wiberfinttig, ja abscheulich wirtommere bas eigentfilmliche Geprage unfrer Ras Bir; welches ifin feine Boftimmung giebt, fann wort barin entftellt; aber nie gang ausgelofche wer's Den : Din Bohigefallen an vermeintlich fconieni Bienrath p' und in bem Bermogen ber Einbildunge Waft , ifin ju erfinden , liegen' bie edelften Runfte, Die fich je unter geiftreichen Bolfern bis gur Reife . entfaltet haben," wie in ihrem Reime beschloffen: Man glaube auch nicht etwa, bag eine betrachniche Sohe ber Ausbildung bagu gehore'; iehe biefe Ans Iggen wirtfam werben tonnen, weil wir im gefittet ten Europa unter ben geringeren Stanben oft jebe Sour bavon vermiffen. Wenn burch eine brudenbe Lage bas freie Spiel ber Rrafte, und mit ihm gut Meich ber mobithatige Ginfing ber Datur gehemmt wird, ohne daß bie Bortheile' ber Berfeinerung gum Erfas bafur bienen, fo wird ber Menfch baburch in einen Stand ber Barbarei guruckgeworfen, ungebundne, fraftige Bildheit gewiß weit vorzuzie ben ift ...

ţ

j.

Doch ich tehre von diefer tleinen Abschweifung

purdet. Das erfte Mufbammern bes vomber fchlafene ben Triebes nach Schonheit eröffnet wieber eine gung neue, weite Ausficht funftiger. Enwicklungen ber brei rhuthmischen Runfte. Die Beele fing an fic im Ausdrucke ihrer Befühle, wenigftens folder, bie nicht gradezu fchmerzlich find, zu gefallen; und wie. berholte ihn baher gern, auch wenn bas Bedurfniß, was fie anfange baju gebrungen hatte, fcon geftiffe Run erft wurde alfo Tang und Gefang als mar. Ergobung getrieben. Es mußte endlich dabin ton daß man fich durch Sulfe der gantafte fret willig aus einem rubigen Buftande in lebhafte Re gungen verfette. Go entstand eigentliche Dichtungs fo fam Machahmung jum Borfchein; benn alles Worhergehende mar reine, unpermifches Bahrheit ger wefen. 1 1 m m

Du wiest hemerkt haben, liebe Freundin, bas ich im Sange aller obigen Betrachtungen zwei Sate ohne Beweis angenommen und stillsweigend zum Grunde gelegt, weil sie mir von selbst einzulenche ten schienen. Erstlich: Poeste sei unsprünglich von der Ars gemesen, die man in der Kunsksprache ippisch nennt, Zweitens: man habe sie immer und porbereitet nach der Eingehung bes Augenblicks get sungen; mit einem Ausdrucke, der uns Deutschen wie die Sache selbst fremb ift, impravisiet Was

ienes betriffe, fo erinnre ich bier nur mit wenigen Worten, daß dem empfindenden Wefen fein eigner Ruffand bas nadite ift; bag der Geift bie Dinge guerft nar in ihrer Beziehung auf biefen mahrnimmt, und icon ju einer fehr hellen Besonnenheit gedier ben fein muß, um feine Betrachtung berfelben, wenn ich fo fagen barf, gang aus fich heraus gu Rellen. Durch welche Beranlaffungen und auf web chen Begen bie andern Sattungen, die in ber in rifchen eingewickelt lagen, fich in ber Rolge von ihr gefondert, ergable ich dir ein andres Dal." Bors Bereitung laft fich ohne Absicht nicht benten: und wie follte bicfe bei ben alteften Gefangen, Rine bern ber Leibenfchaft und bes Bedürfniffes Statt ges funden haben ? Das Daturliche geht immer vor bem Runftlichen ber. Bu ber Beit, ba noch alle Menschen bichteten, waren die Dichter wohl nicht fo angitlich fur bie Ewigfeit ihrer Berte beforgt, als heut ju Tage: bas Lieb, bas duf ihren Lippen geboren ward, ftarb auch in bemfelben Augenblicke. Es bem Gebachtniffe einzupragen, fonnte fdwerlich einfallen, eben fo wenig als wir alle Bor te, in der Bige eines leidenschaftlichen Gefprache ausgeschuttet, aufzubemahren gebenten. Das aer meinschaftliche Singen gab vielleicht auch hiezu ben ersten Anlag. Sollte der Chor wiederhohlen, was

Einer vorgefungen batte, fo mußte er fich Borte und Melodie wenigstens fur fo lange metten; bas Gebachtniß wurde mit ins Spiel gezogen, wie ger ring auch ber Dienft fein mochte, ben man ibm anfangs jumuthete. Doch dieferläßt fich auch aus einer andern Urfache ableiten. Die Sprache mar fo außerst arm an Worten und Wendungen, ber Rreis ber Borftellungen fo enge gezogen, daß man nicht vermeiden fonnte, haufig auf eben haffelbe jurud au tommen. Benige Ausrufungen hieben ichon ein Lied : fie genügten bem einfaltigen Bergen, gerichopfe ten aber auch ben gangen Reichthum bes binbifden Geiftes. Oft gefungen, blieben fie naturlich famt ihren Anordnungen im Gebachtniffe bangen, und bos ten fich bei einer abnlichen Belegenheit von felbit mieder bar.

Um Deine Geduld zu belohnen, liebste Amalie, wenn Du diesen Brief, ohne etwas zu überspringen, bis zu Ende gelesen hast, süge ich etwas hinzu, worüber Dn wenigstens einen Augenblick lächeln magst; ein Paar Proben von Poesse, welche ein Weltumsegler aus der Sudser zurückgebracht. Folgendes Lied dichteten einige Neusceländer aus dem Stegereif, als sie den Tod eines ihnen befreundeten Taheitiers ersuhren:

Aeghib, matte, ah wäh, Tupaia!
Segangen, tobt! O weh! Tupaia!
Das zweite ist frohlicher. Die Taheitierinnen begrüße fen bamit ihre Gottin O:hinna, die nach ihrem Glauben in den Flecken des Mondes wohnt:

Te-Uwa no te malama,
Te-Uwa te hinarro.
Das Wölfchen in dem Monde,
Das Wölfchen liebe ich.

Dem Monde ift doch von jeher in allen Landen viel artiges gesagt worden. Lebe wohl!

ı -. . .

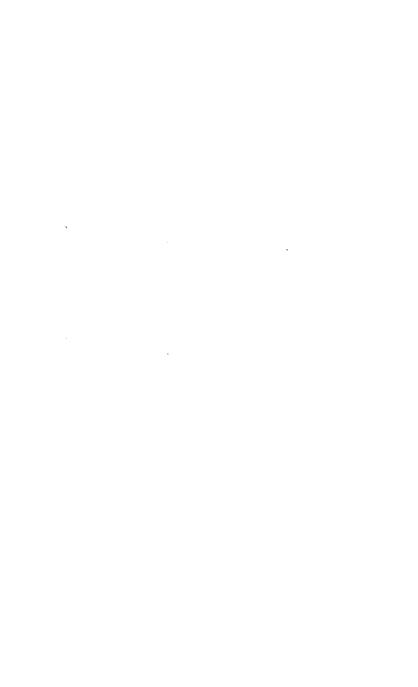

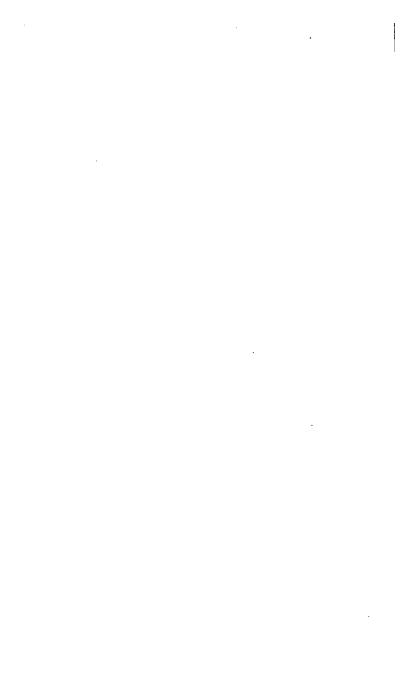

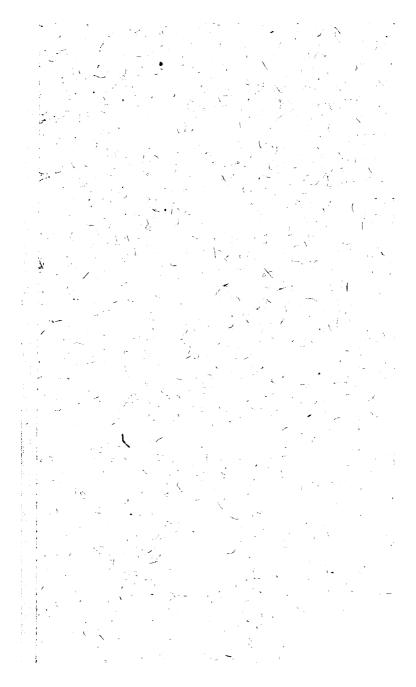



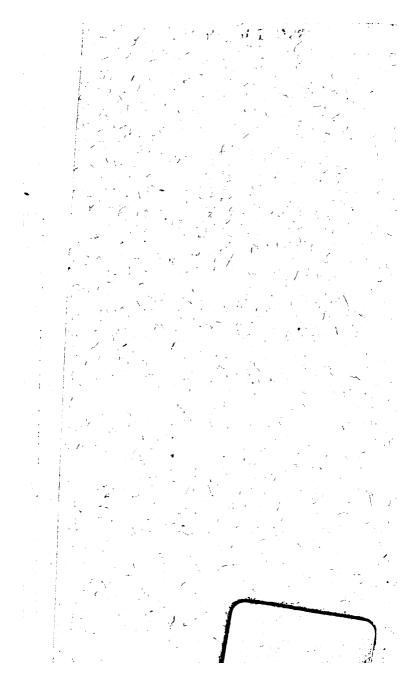

1.

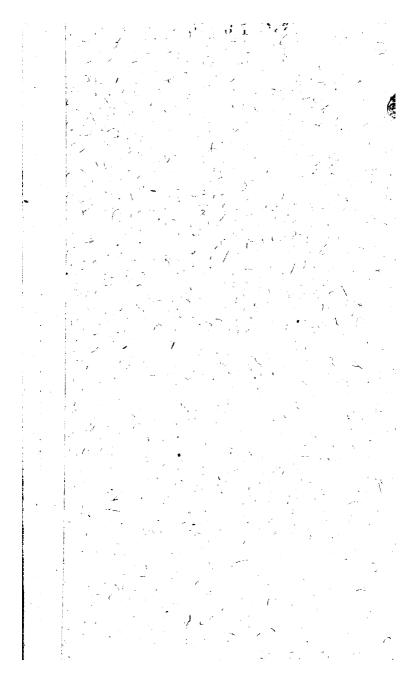

